# ERICH LUDENDORFF

# VERNICHTUNG DER FREIMAUREREI DURCH ENTHÜLLUNG IHRER GEHEIMNISSE



**ARCHIV-EDITION** 

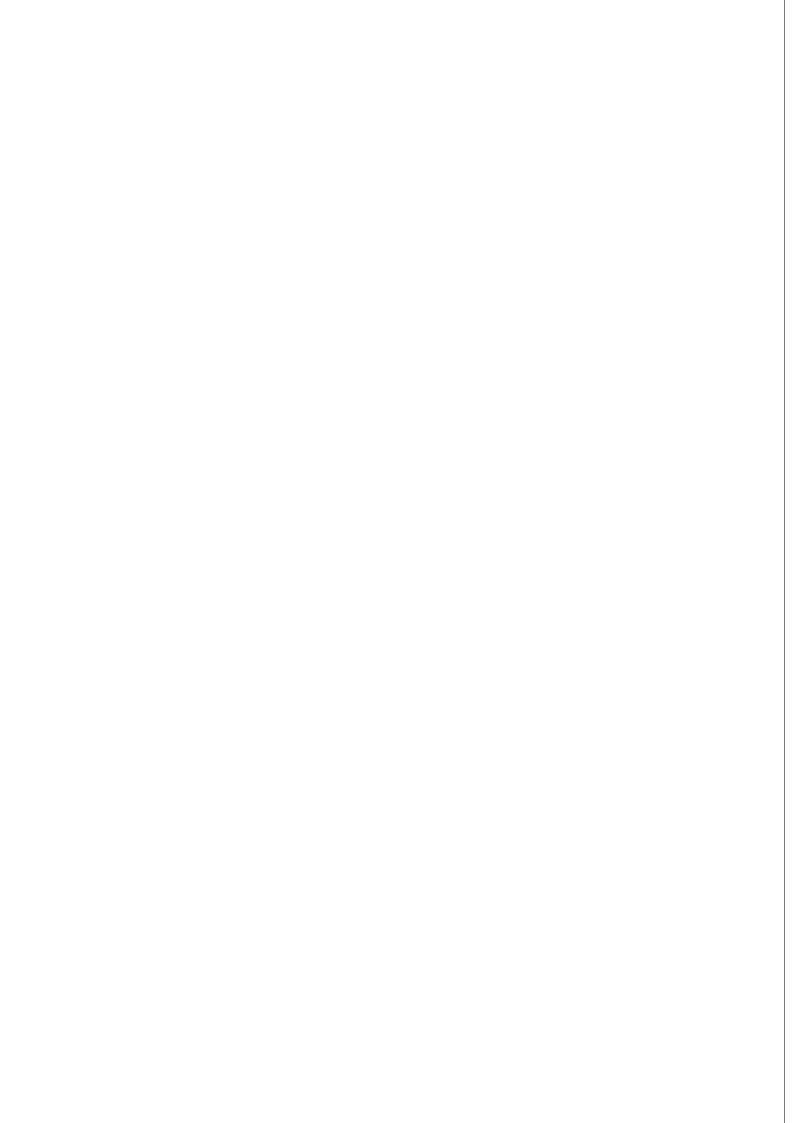

# ERICH LUDENDORFF

# VERNICHTUNG DER FREIMAUREREI DURCH ENTHÜLLUNG IHRER GEHEIMNISSE

**ARCHIV-EDITION** 

Zu den Abbildungen auf der Rückseite des Umschlags: *Halsorden des Logenmeisters der Andreaslogen*. Links (Vorderseite): Der Deutsche lebend auf das Schächtkreuz (Andreaskreuz) genagelt; auf seiner Brust das Christenkreuz. Rechts (Rückseite): Das kabbalistische Jehova-Siegel mit hebräischer Jehova-Inschrift.

### **ARCHIV-EDITION**

# Reihe Hintergrundanalysen - Band 24

### Grundsätzliches zu unserer Edition von Faksimiledrucken

Die von uns vorgenommene Edition von Faksimile-Drucken dient wissenschaftlichen, dokumentarischen und bibliophilen Zwecken. Es werden in ihr vor allem solche Bücher und Schriften veröffentlicht, die historisch bedeutsame Vorgänge behandeln und im Rahmen der vorherrschenden Meinungsmanipulation totgeschwiegen oder bei den umfangreichen Büchervernichtungsaktionen nach 1933 und nach 1945 aus den Bibliotheken entfernt worden sind.

Die Darstellungen der Verfasser der einzelnen in dieser Edition veröffentlichten Titel entsprechen keineswegs durchgängig der Überzeugung des Verlegers, sie finden daher auch nicht dessen ungeteilte Zustimmung, insbesondere dann nicht, wenn Autoren die geschichtliche Entwicklung zu sehr als Folge von Verschwörungen irgendwelcher Welt- oder Hintergrundmächte erklären und zu wenig die Bedeutung anderer geschichtegestaltender Kräfte herausarbeiten, vor allem die Rolle weltanschaulicher, kultureller und wirtschaftlicher, aber auch staatsrechtlicher, medien-, bildungs- und bevölkerungspolitischer Bestrebungen und in diesem Zusammenhang vor allem die Rolle von Massensuggestion, Angsterzeugung und Gehirnwäsche, Sendungs-, Auserwähltheits- und Rassenwahn.

Ausdrücklich distanziert sich der Verleger aufgrund seiner Weltanschauung, Moral- und Rechtsauffassung von allen Äußerungen, welche die Menschenwürde anderer angreifen könnten oder einzelnen Völkern, Gruppen oder Minderheiten bestimmte Verhaltensweisen pauschal zuordnen, vor allem, wenn dies geeignet ist, zu diffamieren, den Frieden zu stören oder die freiheitlich-rechtsstaatliche Ordnung zu verletzen. Er verzichtet aber darauf, solche Äußerungen durch Schwärzung unkenntlich zu machen, um seiner wissenschaftlichen, moralischen und rechtlichen Verpflichtung zu dokumentarisch korrekter Werkwiedergabe zu genügen.

### 2006

Faksimile der 1931 im 141.-150. Tausend erschienenen Ausgabe 3. Auflage des Nachdrucks

Archiv-Edition - Verlag für ganzheitliche Forschung

Herstellung und Auslieferung: Verlagsauslieferung Dietrich Bohlinger FREIE REPUBLIK UHLENHOF, Nordfriesland

Postanschrift: 25884 Viöl/Nordfriesland, Postfach 1

Eigendruck

ISBN 3-932878-02-7

# Inhaltsverzeichnis

| 1.              | Einle | itung                                          | • .    | •     | •  | 3          |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|--------|-------|----|------------|
| II.             | Aber  | Freimaurerei in Deutschland .                  | •      | •     | •  | 13         |
|                 | 1.    | Jüdische Logen                                 | •      | •     | •  | 13         |
|                 | 2.    | Die "humanitären" Großlogen · · ·              | •      | •     | ٠  | 14         |
|                 | 3.    | Die sogenannten "dristlichen" altpreußischen E | Broßlo | gen   | •  | 15         |
|                 | 4.    | Sonstige Großlogen · · · ·                     | •      | •     | •  | <b>2</b> I |
|                 | 5.    | Gradeinteilung · · · · ·                       | •      | •     | •  | 2 I        |
|                 | 6.    | Zahl der Mitglieder und Wirkungbereich der E   | Broßle | gen   | •  | 25         |
|                 | 7.    | Die Deutsche Freimaurerei ein Glied der Welt   | freima | aurer | ei | 27         |
| III.            | Die!  | Abrichtung zum künstlichen Juden               | •      | •     | •  | 33         |
|                 | 1.    | "Mythos" · · · · · ·                           | •      | •     | •  | 33         |
|                 |       | A. König Salomo und das alte Lesta             | m e n  | t     | •  | 33         |
|                 |       | B. Der Lalmub                                  | •      | •     | •  | 39         |
|                 |       | C. Die Kabbalah                                | •      | •     | •  | 40         |
|                 |       | D. Das neue Testament                          | •      | •     | ٠  | 43         |
|                 | 2.    | "Moral"                                        | •      | •     | •  | 47         |
|                 |       | Felblogen als Beispiel                         | •      | •     |    | <b>6</b> 0 |
|                 | 3.    | Abstempelung oder symbolische Beschneidung     | •      | •     | •  | 64         |
|                 |       | A. Rennzeichen                                 | •      | •     | •  | 64         |
|                 |       | B. Loge und Arbeitstafel ober Teppi            | ch     | •     | •  | 68         |
|                 |       | in der Johannis-Lehrlings-Loge .               | •      | •     | ٠  | 69         |
|                 |       | in der Johannis-Gesellen-Loge .                | •      | •     | •  | 70         |
|                 |       | in der Johannis-Meister-Loge .                 | •      | •     | •  | 70         |
|                 |       | in der Andreas-Lehrlings-Gesellen-Loge         | •      | •     | •  | 72         |
|                 |       | in der Andreas-Meister-Loge .                  | •      | •     | •  | 73         |
|                 |       | C. Das Aufbrücken bes Stempels                 | •      | •     | •  | 74         |
|                 |       | im Johannis-Lehrlings-Grad .                   | •      | •     | •  | 74         |
|                 |       | im Johannis-Gefellen-Grad                      | •      | •     | •  | 77         |
|                 |       | im Johannis-Meister-Grad                       | •      | •     | •  | 78         |
|                 |       | ım Andreas=Lehrlings=Grad                      | •      | •     | •  | 80         |
|                 |       | im Andreas=Gesellen=Grad                       | •      | •     | •  | 83         |
|                 |       | im Andreas=Meister=Grad                        | •      | •     | •  | 84         |
|                 |       | D. Die symbolische Beschneibung                | •      | •     | •  | 86         |
| IV.             | Don   | Hochgraden und Anderem                         |        | •     | •  | 90         |
| V.              | Statt | Tempel Salomos "Deutscher Dom"                 |        | •     | •  | 108        |
| Quellennachweis |       |                                                |        |       | •  | 115        |

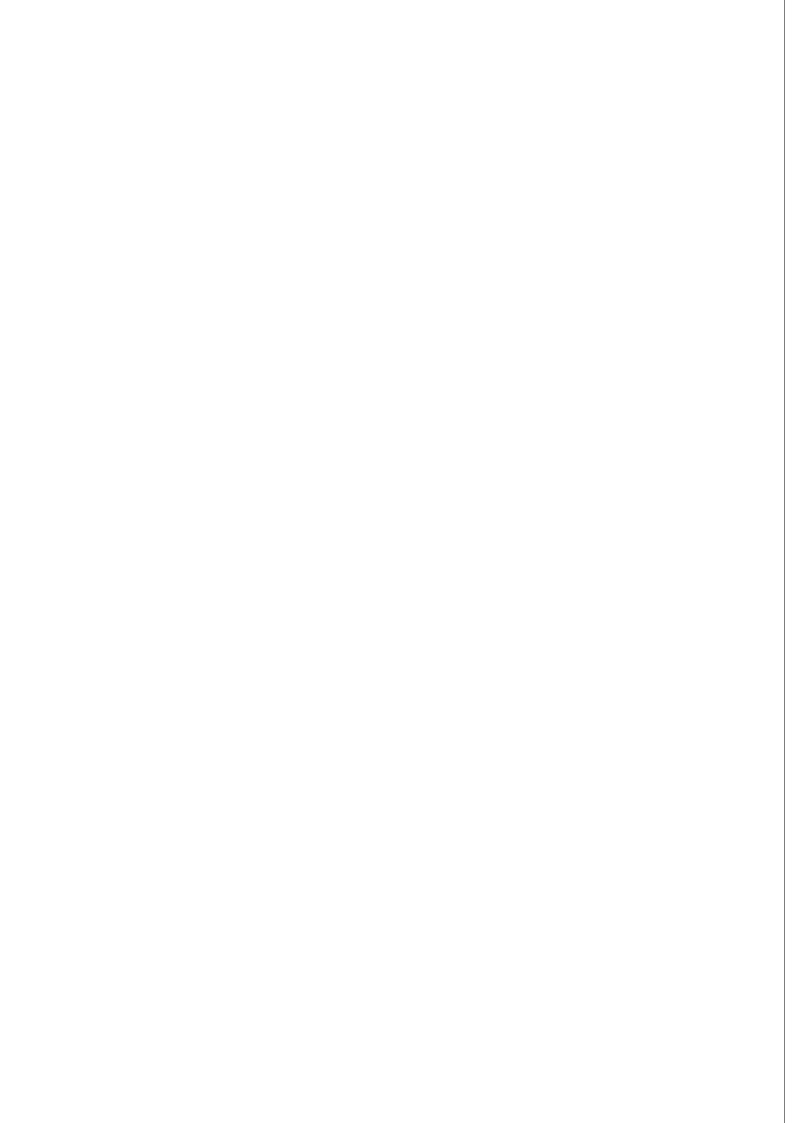

# I. Einleitung

"Die Freimaurerei hat kein Geheimnis, aber sie ist ein "Geheimnis", so

steht es in Lennings Handbuch der Freimaurerei.

"Wir haben Ursache, nicht ohne Schrecken und Betrübnis an die traurige Nacht zurückzudenken, wodurch das Heiligtum" — der Tempel Salomos — "vernichtet, viel Blut der Unsrigen" (!) "vergoffen und unsere Bundesbrüder" — also die Juden — "in alle vier Winde zerstreut wurden" . . . "Was hier= unter auch sonst möchte verborgen sein, kann ich Ihnen jett noch nicht ent= beden, es wird aber auch wohl für Sie die Zeit kommen, da sich dies näher entwickeln wird, und Sie selbst diese Finsternis mit anderen Augen betrachten . . . . werden" . . .

"Sie sehen hier den Tempel zerstört, die Säulen zerbrochen, die Stufen auseinandergerissen, dies soll Ihnen all die traurigen Schicksale abbilden, die unser Orden" — der sich als ein Teil des jüdischen Bolkes fühlt — "erfahren hat. Er ist ein Raub der Fremden geworden, unsere Bundesbrüder" — die Juden — "sind zerstreut. Merken Sie nun hier den Berlust, den wir exlitten haben? . . . . Allein noch sind unsere Geheimnisse bewahrt worden, noch haf gradmeister bei der Aufnahme eines Suchenden in diesen Grad.

Ich habe durch Einschaltungen in dieser Meisteransprache gezeigt, daß von einem Geheimnis der Freimaurerei wirklich nicht gesprochen werden

kann, die Berhüllung ist zu durchsichtig.

"Das Geheimnis" der Freimaurerei ist überall der Jude. Der Deutsche, aber auch jeder Andersblütige, muß es nur sehen. Um ihn hierzu instand zu seken und ihm jede Entschuldigung eines Nichtwissens zu nehmen, gebe ich ihm tm nachstehenden in gedrängtester Rürze und unter Weglassung vieles ebenso Bedeutungsvollen einen Einblid in die Abhängigkeit ber Deutschen Freimaurerei vom Judentum. Das gleiche gilt für die anderen Bölker. Das jüdische Bolk selbst kennt natürlich das Geheimnis der Freimaurerei nur zu gut. So führt 1855 der Rabbiner Dr. Jaat M. Wise, auf deutsch über-

"Die Freimaurerei ist eine jüdische Einrichtung, deren Geschichte, Grade, Aemeter, Pasworte und Erklärungen jüdisch von Anfang bis zum Ende sind." Br. Rudolph Klien. Leipzig (Apollo) schreibt in dem Novemberheft/27 der Mitteilungen der Großen Landesloge von Sachsen, die nur für Brr. Freimaurer bestimmt sind, bei Besprechung der ersten Auflagen dieser Schrift:

". . dieses jüdische Ritual ist üblich und gültig in allen Femlogen der

und Br. Hermann Gloede der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutsch-

land in seiner "Instruktion" für die Johannislehrlinge 1901:

"Da unsere Gebrauchtumer auch birett an bas judische Prieftertum anschließen, so tann man unsere Gewohnheit, das Saupt zu bededen, als ein Zeichen beuten, bag wir eine beilige priefterliche Gemeinde ju bilben haben."

Diesen Gedanken entwickelt Br. Gloede auch weiter. Er spricht davon, daß eine "Zionsgemeinde von heiligen Priestern" durch die Freimaurer herzgestellt werden soll, er spricht vom "auserwählten Geschlecht, von einem heizligen Stamm, vom Volk des Eigentums" und sagt auf Seite 88 ebengenannzter "Instruktion":

"Ich bin Jahweh, euer Gott: so erweiset euch denn heilig und seid heilig (3. Mos 11, 44). Das aber, was der Recipiend verspricht, hat in der Tat keinen anderen Inhalt, wenn wir auch gewohnt sind, das mit anderen Ausdrücken zu bezeichnen. Zum Verständnis unseres Gebrauchtums muß man aber noch ein anderes Wort Jahwehs an Wose heranziehen, einen Auftrag und ein Gebot, den Witgliedern der Bolksgemeinde zu überbringen: Ihr sollt mir werden ein Königreich von Priestern und ein heilig Volk" (2. Mos. 19, 6).

Weiter schreibt Gloede in seinem 2. Band der "Instruktionen für den Johannis-Gesellen":

"Zur Bildung einer solchen Theofratie will uns ber Orden leiten."

Die jüdische Gesamtleitung der Freimaurerei wurde von vielen "höchsteuchtenden" Brrn. erkannt. Hochgradder. Didler der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, der für solche Mitteilungen den Tod fürchtete, hat in ergreisenden Druckschriften namentlich in der Mitte der sechziger Jahre vorigen Jahrhunderts die Monarchen Deutschlands auf die freimaurerische Gefahr in erschreckenden Worten eindringlich hingewiesen und dabei auch zahlreiche Beispiele für das Wirken der Juden innerhalb der Freimaurerei gegeben.

Nach Br. Didler ichreibt Br. Freiherr v. Anigge 1816:

"Die Juden sahen ein, daß die K. K.1) ein Mittel sei, ihr geheimes esoterisches

Reich zu begründen.

"Wie bedenklich muß das Eingreisen der Juden in maurerische Verbindungen erscheinen, wenn man erwägt, welchen tätigen Anteil dieses Volk an den Verbrechen der französischen Revolution genommen, wie sest es an dem Glauben einer künfstigen jüdische nicht en Weltherrschaft hängt, und welchen Einfluß das jüdische Gold leider auf so viele Staatsdiener ausübt? Das Judentum bietet eine Kaste, die dem ganzen Menschengeschlechte seindselig gegensübersteht, und der Gott Frael hat nur ein auserwähltes Volk, welchem die übrigen Völker unter den Fußschemel gegeben werden sollen."

Br. Köthner führt in seinem 3. Heft des 1. Buches seiner Elemente Deutscher Kultur "Wesen und Unwesen der Freimaurerei", das auf Weisung der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland vernichtet wurde, aus:

"In "dreifache Nacht", wie das Leitwort zu diesem Teil sagt, hüllt der J. M D.") sein Wert für jeden, der nicht weiß, welcher Art diese Nächte, diese Schleier sind. Wir werden hineinleuchten in diese "dreifache Nacht".

Der erste Schleier ist gezogen zwischen der profanen Welt und der freimaurerischen Welt; der zweite innerhalb der freimaurerischen Welt zwischen den Brüdern und den Oberen ihrer Großlogen; der dritte und dichteste zwischen den Oberen aller freimaurerischen Großlogen und der internationalen Zentrale des J. M. O.

Von der profanen Welt trennen die geschlossenen Tempel der Freimaurer, trennen die Geheimnisse der Einweihung und die gute und hohe Meinung, welche

über din Wert der Freimaurer im Bolke verbreitet wird.

<sup>1)</sup> Königliche Kunst.
2) J. M. D. heißt abgefürzt nach Br. Köthner der Internationale Mammonisten-Orden, zu dem nach seiner Amscht die Freimaurerei heute "entartet" ist. Tatsächlich aber ist die "Entartung" das Wesen der Freimaurerei, und es gibt nur diese Freimaurerei. Sie deckte auch der Landesgroßmeister Graf zu Dohna, als er zu Dr. Köthner sagte: "Es gibt nur eine Freimaurerei".

Was aber hinter diesen "heiligen Mauern" wirklich vorgeht, das ist sogar durch den Eid der Brüder wicht genügend geschützt. Sähen diese das Ziel, was der Orden notwendig verborgen halten muß, so würden sie, wenn auch vielleicht nur um sich interessant zu ma en, "unter dem Siegel der Verschwiegenheit" sich verstrauten Freunden draußen verraten; und alsbald wäre die Fama geschäftig, diese Neuigkeit in alle Winde zu tragen.

In diese zweite Nacht also müssen die Brüder selber gehüllt werden.

Dies geschieht durch die Hypnose, die wir erläuterten. Die Brüder werden stets von Neuem in einen Rausch versetzt, der schon beginnt, sobald sie den Fuß über die Schwelle des Logengebäudes gesetzt haben, und während der Tempelarbeit vollkommen wird. Erst dann, wenn Verstand und Wille schlafen, wird ihnen in schönen idealen Formen gesagt, was sie wissen sollen. Sie werden also hypnotisch zu denzienigen Anschauungen und Betätigungen erzogen, welche den geheimen Zweden des J. M. O. dienen. — Posthypnotisch führen sie dann im profanen Leben alles gewissenhaft aus. Auch der Logenmeister selber kann diesen zweiten Schleier meist nicht durchdringen und träumt wie die Brüder seiner Loge nur von einer idealen Arbeit. Er hat meist nicht den geringsten Verdacht von der Bedenklichkeit dessen, was er auftragsgemäß und wilsenlos sehrt.

Wenn also kein Einziger von den vielen tausend Freimaurern Bescheid weiß, wie sollte das Bolk Bescheid wissen?

Die dritte, schwärzeste Nacht aber verhüllt auch dem Oberen der freimaurerischen Großloge seine eigene hypnotische Abhängigkeit von dem J. M. O. in Gestalt der rein judaistischen Orden, die er vielleicht sogar offen bekämpft, besser: zu bekämpfen glaubt."

Solche Abhängigkeit der Freimaurerei vom Judentum erschwert nicht nur die Befreiung des deutschen Bolkes von seinen Feinden, sondern sie vertieft die Verstlavung und macht vornehmlich zahlreiche Deutsche zu Mit= arbeitern an der Errichtung der judischen Weltherrschaft. Sie entwürdigt Deutsche und preft sie in judisches Denken. Die Freimaurerei sollte zunächst die im allgemeinen zur Führung des Volkes Berufenen, die "Gebildeten" und die wirtschaftlich und geistig unabhängigen Männer der Judenheit dienstbar machen. Sie verzichtete dabei früher äußerlich auf die Aufnahme des deutschen Arbeiters, des deutschen Bauern und der deutschen Frau, vielleicht erschienen sie ihr auch nicht genügend geldlich leistungsfähig zu sein. Die Judenheit hoffte mit ihnen durch den Marxismus oder so nebenbei. 3. B. im "Bereins"= und "Familien"leben fertig zu werden. Doch als die deutschen Arbeiter weiter an Macht zu gewinnen und deutsche Frauen sich zusammen= zuschließen begannen, hoffte die Judenheit im freimaurerischen Odd-Fellow-Orden wie in den Vereinigten Staaten, so auch in Deutschland, sich des Arbeiters auch noch enger als Bruder zu verpflichten und sich der Krau zu bemächtigen. Hierdurch murde das Arbeitsgebiet der Freimaurerei auf alle Stände und Berufe, auf "Gebildete" und "Ungebildete", auf wirtschaftlich Freie und Unfreie, auf Mann und Frau und damit das Zielstreben der Freis maurerei auf alle Bewohner der Gojimstaaten ausgedehnt.

Die Herabwürdigung Deutscher beiderlei Geschlechts zur Mitarbeit an dem rassischen, politischen und kapitalistischen Zielstreben des jüdischen Volkes war nur möglich, nachdem das deutsche Volk seit über tausend Jahren durch Christentum und orientalische Staats= und Rechtsauffassung aus der Verzgangenheit entwurzelt wurde, sein Blut und seine hohe, alte Kultur vergat und nicht mehr daran erinnert werden durfte, ja, es als unangenehm empfand, wenn es geschah. So konnte die Freimaurerei wagen, Deutschen ihren deutschen Stolz zu nehmen und sie in der Masse der Freimaurerei, den Odd-Fellow-Orden mit in sie einbegriffen, zum unbewußten, in der eingeweih=

ten Freimaurerei zum bewußten "fünstlichen" Juden und Mitarbeiter an der "glorreichen Zukunft des jüdischen Bolkes" zu machen, von der der preussische Kultusminister und Freimaurer Dr. Beder am 15. Dezember 1926 im "Deutschen" Propalästina=Komitee so begeistert sprach. Hierin liegt der alleinige Zweck der Freimaurerei. Die Freimaurer brauchen sich wirklich nicht über ihn den Kopf zu zerbrechen, oder so zu tun, als ob sie es täten.

Auf die uralte Geschichte der Freimaurerei soll hier nicht eingegangen werden; das würde die Aufmerksamkeit auf Nebendinge lenken, so wichtig sie auch in einem anderen Zusammenhang sein könnten. Die Juden brachten sie aus Aegypten den europäischen Völkern. Sie zeigt sich zu Luthers Zeiten im Rosenkreuzerorden und tritt in England im 17. Jahrhundert deutlich hervor. Da sich hier der Jesuit in sie eingenistet hatte und der Jude, wie der Engländer, ihr weite politische Aufgaben stellte, wurde sie 1717 "reformiert". So kam sie gleich darauf auf das Kestland Europas und um 1740 auch nach Deutschland. Sie murde geschickt von Juden weitergetragen und namentlich den Fürsten und den führenden Schichten schmackhaft gemacht. Ihr verderb= liches politisches Wirken habe ich in einer anderen Schrift "Kriegsheke und Bölkermorden in den letten 150 Jahren" eingehend auf Grund sorgfältigen Quellenstudiums geschildert. Sie zeigt, wie der Jude durch die Freimaurerei für sein Ziel, die Weltherrschaft, arbeitet. Ueberall "arbeiten" die Brr. nach gleichem Ritual. Ueberall werden sie in der gleichen Zielrichtung suggeriert und geleitet.

In der Tat bildet die Freimaurerei der ganzen Erde nur eine Loge, wie noch dargetan wird. Nicht anerkannte "Winkellogen" sind natürlich nicht einbegriffen. Ihre äußerlich scheinbare Vielgestaltigkeit ist eine geringere oder größere Verhüllung ihrer Beziehung zum Judentum und seinen Plänen. Sie ist dem Deutschen gegenüber besonders zweckbienlich, um ihrer möglichst viele, ja selbst judenfeindliche, anzuziehen, umzugestalten oder wenigstens matt zu sehen und damit unschädlich zu machen.

Die deutschen eingeweihten Freimaurer sind in jüdischen Banden und für immer für Deutschland verloren. Biele deutsche Freimaurer aus der großen Masse der Uneingeweihten ahnen ihre Lage und fühlen, daß die äußeren Vorteile, die sie von dem Eintritt in die Freimaurerei auf irgend= einem Gebiete, nicht zum mindesten auf dem gesellschaftlichen und wirtschaft= lichen, exhofften, doch zu teuer erkauft sind, und widerstreben erfolgreich, sich zum fünstlichen Juden herabzuwürdigen. Wieder andere Freimaurer — der unteren Grade — überbliden die Zusammenhänge überhaupt nicht, obschon ste, durch die Vorgänge bei ihrer Aufnahme stuzig gemacht, nach Auftlärung und Einblid streben. Solches wird ihnen aber vorenthalten. Ein Forschen nach den Wegen und den Zielen der höheren Grade und dem Wesen der Freimaurerei ist ihnen ausdrücklich untersagt. Sie erfahren das erst nach Bollzug neuer, furchtbarer eidlicher Bindungen, wenn es für sie nun erst recht ein Zurud nicht mehr gibt. Selbst für Freimaurer höherer Grade kann Aehnliches noch gelten, sofern sie noch nicht ganz abgestumpft sind und es noch wagen, vor sich selbst Rechenschaft über das Wesen der Freimaurerei abzulegen. Alle diese uneingeweihten Freimaurer fühlen sich in hemmenden Banden, die sie nicht abschütteln zu können wähnen, und kommen nur zu oft in Zwiespalt mit sich selbst, auch wenn sie den Mut zu gründlichem Nach= denken verlieren.

Weitgehend werden die Br. Freimaurer getäuscht und über die wahren Ziele der Freimaurerei im dunklen gelassen. Br. Didler betont:

"Daß es eine doppelte Aufnahme im Freimaurer-Bunde gibt: die gesheime Aufnahme für Fälle, wo es von Wichtigkeit ist, daß nur wenige um die Teilnahme des anderen am Bunde wissen, oder wo eine schnelle Aufnahme nötig ist zu einer Zeit oder an einem Ort, wo keine anderen Brüder gegenwärtig sind, und dann eine, wo man seierlich in Gegenwart der sämtlichen Bundesbrüder ausgenommen wird, und von welcher alle Logen des Landes durch gegenseitige Uebersendung der Logenverzeichnisse die Mitglieder kennen sernen. Infolge der geheimen Aufnahmen sind alse die Hauptwühler und Rebellen Mitglieder des Freimaurersbundes, ohne daß das gewöhnliche Freimaurerpublikum sie als Brüder kennt, weil sie auf diese Art den Bund nicht kompromittieren und so ganz frei auf dem Gebiet der Revolution konspirieren."

Mit meinen Beröffentlichungen will ich Freimaurern helfen, die nicht mehr in sich selbst die Kraft besitzen, unmoralische Eidesverpflichtungen zu sprengen, und die in der grauenvollen Lage sind, sich selbst und das Baterland durch Schweigen zu schädigen. Einigen habe ich in der Tat auch geholfen und sie dem Bolte als Freie zurückgegeben, anderen die Augen geöffnet, selbst wenn sie nicht den Mut haben, dies ihren Brr. Freimaurern zu sagen. Vor allem aber habe ich der Freimaurerei den Nachwuchs aus der Iugend beschnitten, wie ich das noch zeigen werde.

Denjenigen Deutschen aber, die trok ihres Blutes den freimaurerischen Berkrickungen nicht mehr entrinnen können, namentlich den eingeweihten Freimaurern, ist durch meine Beröffentlichungen ihr Sandwert gelegt und damit eine Quelle der Volksverseuchung gestopft, da die Deutschen und weit darüber hinaus, auch andere Bölker, jett wenigstens diese Berderber er= tennen. Der Freiheitskampf kann jetzt erst in klar erkennbarer Front, wie nie zuvor seit unserer Verfremdung, von allen Deutschen gegen ihre Feinde, die Juden, Freimaurer und Jesuiten und den römischen Papst, geführt und siegreich beendet werden. Erst wenn all der Schutt weggeräumt ist, den sie alle auf den deutschen Menschen gehäuft haben, erst wenn der Deutsche von all dem Gift befreit ist, was sie ihm viele Jahrhunderte hindurch eingeträufelt haben, können unser Blut und unsere Seele sich wieder ungehemmt regen und alle Kraft zur neuen Gestaltung der deutschen Weltanschauung, wie sie unseren Uhnen eigen mar, und zur Schaffung bes freien deutschen Bolkes entfalten, das in wahrhafter Geschlossenheit das Wohl des ganzen Volkes, nicht nur einzelner, deutschfremder Bolfsschichten, fördert und den äußeren Keinden trokt.

Die Beröffentlichung der freimaurerischen "Geheimnisse" ist mir möglich geworden, weil recht viele sogenannte "verräterische Schriften" im Buchhandel und in Bibliotheken zu erhalten sind und sehr vieles enthüllen. Sie sind zum Leil in gleicher Absicht geschrieben, wie diese Schrift, und erschütternd zu lesen. Bor allem aber ist mir — anscheinend von einer Geheimorganisation innerhalb der Freimaurerei — wertvolles Schriftwerk zur Verfügung gestellt. Ich will hier auf die "Instruktionen" der Brr. hieber und Glöde hinzweisen, die sozusagen "amtliche" Auslassungen sind. Auf ihnen beruht der wesentliche Inhalt dieser Schrift. Demgegenüber kennzeichnet sich der Versuch der Brr. Freimaurer, die Quellen als "wertlos", "trübe", "jesuitisch" oder als "Schmähschriften" hinzustellen, als echt "freimaurerisches" Handeln gesunkener Sittlichkeit und versoren gegangener Verantwortungfreudigkeit.

Gewiß ist vieles, was ich in dieser Schrift sage, "unglaubslich", deutschem Wesen zuwider und deshalb für einen Deutschen besonders unsahlich, aber hier hilft kein Unglaube, kein Zweisel, kein Bespötteln, es handelt sich um traurige, belegte Tatsachen. Nichts ändert den Zusammenshang, wenn von freimaurerischer Seite behauptet worden ist, diese oder jene Einzelheit sei ja "gerade" abgeschafft oder "abgeändert". Das Ritual in seiner Gesamtheit gilt der Freimaurerei als unantastbar. "Die Landmarsken dürsen nicht verrückt werden", heißt der Fachausdruck.

Fragt man sich nun, warum trot aller früheren Enthüllungen die Bräuche der Freimaurerei immer wieder der Verschwiegenheit verfallen sind, so kann man als "Profaner", d. h. Nichtmaurer<sup>1</sup>) nur folgende Erstlärung dafür finden:

- 1. Das Ritual ist auch heute noch in seinen Formen eine Burleske und zum Teil so entwürdigend, daß kein deutscher Mann vor seiner deutschen Frau, vor seinen deutschen Kindern und Volksgenossen, aber erst recht nicht eine deutsche Frau vor ihren Angehörigen und Freunden bestehen könnte, zum mindesten wohl kaum vor Spott und Mitseid geschützt wäre, wenn das Ritual bekannt würde. Diese Scheu vor Mitseid, Spott und Schlimmerem ist das erste, wirksame "Salomosiegel der Verschwiegenheit" auf der Junge des Freimaurers.
- 2. Das Ritual hat aber noch eine andere furchtbare Absicht und Wirtung. Es soll por allem den Freimaurer, in jedem Grade von neuem, ein= schüchtern, erschreden, verblöden und durch Hypnose und Suggestion verbrecherisches handeln in "Menschheitsziele" hüllen. Es offenbart dem Freimaurer erst nach vielen von ihm geforderten Eiden, wenn er genügend verblödet und suggeriert ist, die von ihm übernommenen Pflichten, womit keines= wegs gesagt sein soll, daß jeder Freimaurer die Ziele und Wege so flar übersieht, wie der eingeweihte. Das Ritual ist eine fortgesetzte Berängstigung unglaublichster Art aufs Ungewisse hin. Gelübde und feierliche Bersicherun= gen — es wird hierüber noch später eingehend gesprochen werden — sind nur deshalb äußerlich an die Stelle der selbstgesprochenen Droheide getreten, weil sogar der moderne, völlig verfreimaurerte Staat sonst wohl nicht in der Lage wäre, solche Zeme mit frommem Augenaufschlag zu dulden. Gelübde wie Eide unterwerfen den Freimaurer furchtbaren Strafen, selbst Mordandrohungen, wenn das Gelöbnis der Verschwiegenheit und des Gehorsams gebrochen wird. Ihre Ausführung wird wiederum Freimaurern durch Gelübde auferlegt. So tritt zur Verängstigung, ja zum frevelhaften Spiel mit der Todesfurcht und der Kurcht vor anderen grauenhaften Strafen, namentlich in den höheren Graden und in stets steigendem Dage, eine Verschuldung gegenüber den Hoheitrechten des Staates hinzu. Todesangst und Verstrickung in Schuld auf weiten Lebensgebieten sind das zweite und dritte wirksame "Salomosiegel der Verschwiegenheit" auf der Zunge des Freimaurers.

Auch kein sogenannter Austritt aus der Loge befreit den Gebundenen von jenen Eiden und löst das Siegel Salomos. Es gibt überhaupt keinen tatsächlichen Austritt, die Maurerweihe ist wie die Priesterweihe "unlöslich",

<sup>1)</sup> profanus bedeutet "unheilig", "nicht eingeweiht" (in einen Gottesdienst), "ruchlos", "unheilfündend". Ich überlasse dem nichtfreimaurerischen Leser, eine dieser Bezeichnungen für sich zu wählen.

"indelebilis". Der Freimaurer darf bestenfalls die "Loge decken". In Frei= maurersprace heißt dies indes, die Freimaurerei schützen. Verschwiegenheit lähmt die Zunge auf immer. Der Gehorsam eines so Abseitsgetretenen wird nur nicht mehr in Anspruch genommen. Er lebt als "isolierter Bruder" weiter.

Im Berlage Grüne Briefe Schreibt ein Br. Freimaurer in "Die Freimaurerei ein Spiegel deutschen Lebens" bald nach Erscheinen dieses Werkes im Serbst 1927:

"Ludendorffs Schrift ist von der Gegenseite bereits leidenschaftlich bekämpft worden. Der völtische Parteiführer Graf Reventlow hat deshalb von dem Wespennest gesprochen, in das Ludendorff gestoßen hätte. Aber abgesehen von manchen Unrichtigkeiten und Migverständnissen, die der kundige Freimaurer dem "Profanen" immer leicht nachweisen kann, hat kaum einer etwas gegen den urkundlichen Stoff und die Tatsachen Dorgebracht, sondern immer nur gegen die Schluffolgerungen, die Ludendorff daraus zieht".

Aber auch der Versuch, meine Schlußfolgerungen anzutasten, ist vergeblich. Br. Bischoff, der Vorsigende des Vereins Deutscher Freimaurer, sagte Ende September 1927 nach den "Mitteilungen aus dem Berein Deutscher

Freimaurer" 28/27:

"Das Bedenklichste an der Ludenborffchen Schrift ist der Umstand, daß darin

alles aufgedeckt ist, was wir mit dem rituellen Geheimnis umgeben" Br. Schulrat Bielig, Logenmeister (Weister vom Stuhl) der Johannis= loge der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland "Zu den drei Quellen" im Orient Erfurt, hat am 24. 10. 1930 in öffentlicher Versammlung im Saale der Liederhalle in Frankfurt a. M. dem vortragenden Herrn Rechts= anwalt Robert Schneider aus Karlsruhe vor Hunderten von Zeugen, als dieser dieses Werk in die Söhe hielt und ihn fragte:

"Geben Sie zu, daß diese Schrift Ludendorsfs alle Geheimnisse der Rituale restlos enthüllt?"

unter großer Bewegung im Saal geantwortet:

Wenige Tage später erklärte Br. Kirchner der Loge "Zu den drei Ham= mern" der Groken National Mutterloge zu den drei Weltkugeln im Orient Naumbura:

"Ludendorff hat alle Geheimnisse der Freimaurerei in die Welt gebracht". So ist es und nicht anders. Reine freimaurerische Lüge schafft das aus der Welt.

Auch in dem Brozeß, der von freimaurerischer Seite Herrn Rechtsanwalt Schneider aufgezwungen wurde, hat der Landesgroßmeister der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland am 15. 3. 32 zugegeben:

"Die Zeichen, Griffe und Worte auf S. 65 und 68 der 130. bis 140 000 Auflage (hier S. 66 und 67) sind richtig wiedergegeben. Man kann nicht sagen, daß das Ritual der Großen Landesloge germanischen Ursprungs ist. Ich gebe auch zu, daß manche Sombole des Rituals aus der Kabbalah entnommen sind, ebenso ist vieles aus dem

alten Testament entnommen.

Soweit ich Einblick in die Schrift Ludendorffs (Vernichtung der Freimaurerei) genommen habe und soweit mir in dem heutigen Termine der Inhalt der Schrift Ludendorffs vorgehalten wurde (Aufnahme in die Loge, Dunkelkammer, Beantwortung von drei Fragen, aussetretener Schuh, Taschentuch um das Knie, Berbinden der Augen, Ablegen des Metalls, sinnbildliche Reisen, Weisheit, Stärke, Schönheit, Zirkel auf der nacten Bruft, Six des Meisters im Osten, symbolische Blutmischung, drei Schläge des Meisters auf den Zirkel, der auf der Brust ruht, rasches Abreißen des Schurzes bei der Meistererhebung, großes Notzeichen, — inzwischen bei der Großen Landesloge abgeschafft — Mitteilung des neuen Meisterwortes bei der Erweckung des Adoniram, Wac Benac, Verwendung der Mazie als Symbol, Verwendung des Kubus) muß ich zugeben, daß Ludendorff den Inhalt unseres Rituals richtig wiedergegeben hat."

Es ist selbstverständlich, daß Br. Mükendorff die Deutung, die ich dem

Ritual gegeben habe, ablehnt, aber er sagt dann aus:

"Es ist richtig, daß Gloede den Schurz aus dem alten Testament erklärt. Es ist auch richtig, daß Gloede mit Genehmigung des damaligen Großmeisters gedruckt wurde."

Auch ben Eid — S. 55 — bezeichnet er sinngemäß als richtig.

Bekanntlich richteten die Großmeister der sogenannten Deutschen Großlogen unter dem 15. 9. 27 eine scharfe Erklärung gegen die "Bernichtung" mit

den üblichen freimaurerischen Ausfällen. Br. Müllendorff sagt:

"Als ich diese Erklärung s. Zt. unterzeichnete, hatte ich die Schrift von General Ludendorff persönlich noch nicht gelesen. Ich habe mich damals auf die Aussührungen anderer Freimaurer über die Vorwürfe gegen die Deutsche Freimaurerei verlassen. Heute ist mir nun so viel Material vorgelegt worden, daß ich die Erklärung in der damalisen Fassung heute nicht mehr aufrecht erhalten kann und sie bedaure."

Auch Br. Habicht, Großmeister der "Großen Nationalen Mutterloge zu den Drei Weltkugeln" sagte unter Eid; nachdem er zunächst eine andere

Stellungnahme bekunden wollte:

"Ich muß zugeben, daß sich Ludendorffs Beröffentlichungen nicht nur auf das Ritual der Großen Landesloge, sondern auch auf das Ritual meiner Großloge beziehen.

Ich muß ferner zugeben, daß in dem Ritual unserer Großloge jüdische Bestandteile enthalten sind. Ob auch Symbole aus der Rabbalah entnommen sind, weiß ich nicht. Ich habe mich mit der Rabbalah noch nicht beschäftigt. Allerdings (es müßte "troßdem" heißen) hat meine Großloge in ihrer Auftlärungsschrift gegen Ludendorst aus Seite 11 — Ludendorff behauptet, zwischen dem Ritual und der Rabbalah beständen Berbindungen — dessen Behauptungen als Wahn- und Zwangsvorstellungen bezeichnet. Es ist richtig, daß auch in unserem Ritual solgendes vorkommt:

Weisheit, Stärke und Schönheit, musivisches Pflaster, ausgetretener Schuh, rechtwinkliges Gehen in der Loge, Tempel Salomonis, Zirkel auf der nacken Brust, Atazie als Symbol, Hirams-Erzählung, Lehrlingswort, buchstabieri I--a—t—i—n, Losung Lubalkain— Meisterwort Mac Benat—Gesellenwort Schiboleth, im vierten Grad—Ishovah als heiliges Wort, Erweckung des zu Bestördernden, an dem dargestellt wird, wie Hiram erweckt wird, gebeugtes Knie des zu Erweckenden, Kubus mit Löwen und dis vor einem Jahre die Bundeslade."

Wenn auch die Großmeister später ihre Aussagen einzuschränken trachteten, o nußt ihnen das nichts. Unter Eid haben sie hinreichend bekannt.(1

Es ist nun einmal Tatsache. Ich habe das Salomosiegel der Verschwiegensheit gebrochen und die Eidesfessel der Freimaurerei gesprengt. Es gibt keine rituellen Geheimnisse mehr. Die Brr. Freimaurer sind ihrer eidlichen Gelübde ledig.

1) Ueber den Hergang der Bernehmung teilen die Rechtsanwälte Robert Schneider und Dr. Heltge, die bei der Bernehmung anwesend waren, folgendes mit:

<sup>&</sup>quot;Die Bernehmung der Hochgradfreimaurer Dr. Habicht, Dr. Mükendorff und Dierks fand am 14. und 15. und am 17. und 18. März 1932 im Kriminalgericht, Berlin, statt. Die Bernehmung der Zeugen Habicht und Dr. Müllendorff war außerordentlich schwierig, weil die beiden Zeugen mit ihren Angaben sehr zurüchielten. Man merkte es ihnen an, daß es ihnen sehr unangenehm war, über Dinge unter ihrem Zeugeneide auszusagen, die sie nach ihrem freimaurerischen Berschwiegenheitsgelübde zu verschweigen haben. Auf den infolgedessen bestehenden Gewissenstonflikt war es denn auch wohl zurückzusühren, daß die Aussagen der Zeugen oft eine klare Antwort auf die an sie gerichteten Fragen vermissen ließen, und daß erst durch wiederholtes und z. Teil eindrigtiches Bestagen die einer Frage gerecht werdende Antwort zu erreichen war. Sie beriesen sich oft auf Richtwissen. Beiden Zeugen, insbesondere Dr. Habicht wurde mehrsach vorgehalten, daß ihre Angaben unklar, und daß sie offenbar unrichtig seien. Insbesondere bei der Bernehmung über das Ritual merkte man den Zeugen ihren Widerwillen gegen die Offenbarung der das Ritual betressenden Dinge an, gegen deren Protokollierung, insbesondere gegen Protokollierung der geheimen Erkennungsworte, sie ihre Abneigung nicht verhehlten."

Ich habe noch meht erreicht dank der Unterstützung durch freie Deutsche, dabei auch Freimaurer, die ich aus freimaurerischem Bann befreit habe, wie es mein heißer Wunsch war, dem ich auch vorstehend Ausdruck gegeben habe. Tros vieler freimaurerischer Gegenschriften mit ihren unwahren Behauptungen und anderen widerlichen Verleumdungen, trat nun doch allmählich ein sehrerheblicher Freimaurerschwund ein.

Im Bundesblatt Vers 12/1930 der Großen nationalen Mutterloge "Zu den Drei Weltkugeln" lesen wir bereits:

"Die Zukunft unserer Logen".

Bon

Br. Bruno Heinz (Friedrich zum Goldenen Zepter), Breslau. (Stimmen älterer angesehener Brr.: In 20 Iahren ist es mit der ganzen Maurerei vorbei.)

"Es ist ja gar kein Zweisel, daß Symptome für einen Rückgang der Sache zu bemerken sind. Ganz allgemein und übereinstimmend wird von den Deutschen Großlogen ein Zurückgehen des Mitcliederzuwachses sestgestellt. Der mangelnde Zustrom zu den einzelnen Logen, namentlich Seitens der sogenannten Intellektuellen, ist deutlich sühlbar. Denken wir uns nach dem Wegbleiben der Akademiker auch den Volksschullehrerstand aus der Loge sort, woher will sie denn ihre seistigen Führer nehmen?"

Dann klagt Br. Bruno Heinz über den mangelhaften Besuch der Logen und führt fort:

"Es hieße wenigstens nach meiner Weinung tatsächlich den Kopf in den Sand steden, wollte man die schädliche Wirkung der "Ludendorssehese" um mit diesem einen Wort die ungerechtsertigten Angrisse neuerer Zeit auf das Freimaurertum zusammenzusassen, gering achten. Diese schädliche Wirkung ist tatsächlich vorhanden, hält nicht nur vom Beitritt der Loge ab, sondern macht nicht genügend gesestigte Brr. auch heute noch zweiseln, schwanken und irre und treibt sie gelegentlich sogar zum Austritte."

Freimaurerische Zeitschriften bestätigten weiter den Freimaurerschwund. "Ludendorffs Volkswarte" hat Mitteilung hierüber aus freimaurerischen Zeitschriften häufig gebracht. Die Logen überalterten, und die Freimaurer standen enthüllt und von weitesten Kreisen des Volkes start abgelehnt nacht vor Deutschen Menschen.

Die Wirkung meines Kampses war also die beabsichtigte und so stark, daß sich die Freimaurer in Deutschland ihr nicht entziehen konnten, so sehr sie es auch wollten.

Im April 1933 führt Br. Eberhard Benkmann in einem Vortrage: "Bon Ludendorff über Köthner zur Deutschen Freimaurerei"

aus:

"Was hat Ludendorff mit seinen Schriften erreicht? Viel meine Brüder, sehr viel Hier komme ich nicht darüber hinweg zu behaupten, daß sich dieser bestehenden Tatsache viele, auch Führende, völlig verschließen."

Nun "verschlossen" haben sie sich nicht. Das werden wir gleich sehen. Die Wirkung meines Kampses aber wird hier nochmals einwandfrei sestgestellt und damit auch die Tatsache, wie richtig der Kamps durch Austlärung des Volkes geführt wurde. Die Freimaurerei sah sich in die Enge getrieben und suchte neue Vertarnung. Diese Vertarnung war bereits von Br. Köthner, den ich zu Antang ansührte, in zahlreichen Schristen bereit gestellt, und unter der Einwirkung der nationalsozialistischen Diktatur schlupste nun die Freimaurerei slugs

dus dem Tempel Salomo in den Deutschen Dom, d. h. in das von Br. Köthner auf höhere Weisung gewebte neue Gewand der Freimaurerei. In Abschnitt V werde ich noch einiges über die "Gleichschaltung" der Freimaurerei, nicht etwa mit einer Deutschen Freiheitbewegung, sondern mit dem "Orden" nach Röthner'schen Rezept schreiben. Hier sei nur sestgestellt, daß in maximus, d. h. durch den besten, größten Gott ersett, und die jüdische Symbolik dieser "arischen" Vertarnung der Baumeister aller Welten durch Deus optimus arisch gedeutet wird. So sührte Br. Benkmann aus:

"In dieser (Schrift) wird wissenschaftlich begründet ausgeführt, daß die Juden während der babysonischen Gefangenschaft mit den Ueberlieserungen der arischen Summerer bekannt wurden. Sie, die Juden, gaben deren Stammesgeschichte, Schrist, Wort und Deutung als ihre eigene aus. Daraus erhält, daß die gesamte mosaische Gesetzebung, die Flammenschrift — das hebräische — auf arischer Grundlage ruhen, also unser Erbgut sind."

So ist denn die Verbindung mit dem Judentum und Jehowah wieder hergestellt. Der Deutsche aber kann sich zufrieden schlasen legen, er durchschaut das alles nicht. Das Wesen der Freimaurerei ist auch nach der Gleichschaltung das Gleiche geblieben. So wird es stets bleiben, und die alten Symbole und Rituale werden in Deutschland wieder hervorgeholt, wenn die Zeit dazu gekommen sein wird, d. h. wenn die Freimaurer der Erde, die die alte Symbolit und das alte Ritual beibehalten, dies durchgesetzt haben. Für die Beurteilung der schädlichen Wirkung der Freimaurerei und der Abrichtung der einzelnen Deutschen zu Dienern Jahwehs ist es im übrigen ganz gleich, welches Ritual und welche Symbolit im Einzelnen angewandt werden. Ihre Wirkung ist immer die gleich verblödende und den Abwehrwillen des Deutschen schwächende, der durch Gehorsamsgelübde und Schweigepflicht ein williges Wertzeug zur Austieserung seines Volkes an das jüdische wird, wobei Erpresserstrippen nach wie vor gezogen werden, und wenn diese nicht, so Hungerstrippen.

Es ist die Aufgabe der freien Deutschen die Freimaurerei setzt aus dem "Deutschen Dom" heraus dem Deutschen Bolte vorzuführen, wie sie ihn aus dem Tempel Salomos in das helle Tageslicht gestellt haben. Dieses Wert mit seinen Enthüllungen über das Wesen der Freimaurerei behält über die Jahrhunderte hinaus seine Bedeutung. Es ist unentbehrlich sür den, der das Deutsche Bolt von der freimaurerischen Pest befreien und die Politik der uns seindlichen Mächte verstehen will, denn diese sind, wenn nicht in der Hand Roms, so in

der Hand judenhöriger Freimaurer.

# II. Über Freimaurerei in Deutschland 1)

## 1. Züdische Logen.

Der unabhängige Orden Bne = Brif, b. f. Söhne des Bundes - val. die Meisteransprache S. 6 - ist der führende judische Geheimorden auf der ganzen Erde, so auch in Deutschland. Er ist in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Amerika gegründet, über die ganze Welt zerstreut und hat Einfluß in allen jüdischen Organisationen. Er zählt zu seinen Mitgliedern die bekannten führenden "300", bildet zugleich den jüdischen "Generalftab", ift ein rudfichtloser Vertreter des judischen Volkstums und des judisch-kapitalistischen Weltherrschaftgedankens und überwacht die Politik der Staaten und einflufreicher Parteien. Ihm gehören und gehörten die führenden Juden auf der ganzen Welt an, auch die, die im Weltfrieg überall, nicht zulett in Berlin, tätig waren und besonders in der Revolution in Rukland, Deutschland und Desterreich-Ungarn hervorgetreten sind. Er stellt auch die judische Frau durch besondere Schwesterverbände planvoll in seinen Dienst. ohne sie aufzunehmen. Die Leitung des Ordens ist in New Pork, Deutschland seine 8. Provinz, Berlin der Sit des Großmeisters. Der Deutsche Großlogen= tag hat den Orden 1906 als "gerechte und vollkommene" Loge anerkannt. C. van Dalens Kalender für Freimaurer 1931 führt auch den Bne-Brik-Orden unter "freimaurerähnliche und verwandte Organisationen" an.

Die jüdischen Geheimlogen. Sie bestehen neben dem Orden Bne-Briß.

Frhr. von Anigge schreibt 1816:

"Noch bedeutenderen Gewinn zieht der Jude aus einer eigentümlichen Einrichtung eines gewissen Systems. Drei Mitglieder desselben dürfen einen Maurer creieren, und haben das Recht, die maurerischen Geheimnisse außer der Loge und mit Hintansehung des Ritus, nach Gefallen mitzuteilen. Die Juden, welche diesem Systeme angehören, sinden sich daher imstande, die formelle Maurerei nach Herzenslust unter ihren Glaubensgenossen sir Geld und and ere Zwecke zu verbreiten, und in unseren Orden soviel Gestndel einzuschieben, als ihnen gut deucht."

Solche Logen bestehen auch noch heute. Sie tragen keinen Namen, sons dern werden nach Zahlen bezeichnet, ihre Mitgliederzahl ist beschränkt.

Der Freimaurer-Papst A. Pike, der der höchsten freimaurerischen Behörde vorstand, nämlich dem höchsten Rat von Charleston, hat sie unter 12. 9. 1874 nach Uebereinkommen mit dem Orden Bne-Brik ausdrücklich bestätigt.

<sup>1)</sup> Die Freimaurerei in den anderen Staaten der Erde ist nicht so vielgestaltet wie in Deutschland. In jedem Lande gibt es neben den jüdischen Logen in der Regel nur eine Großloge, in der sämtliche Logen des betreffenden Landes straff vereinigt sind. In den Vereinigten Staaten hat jeder Staat seine Großloge. Die Verjudung in diesen Ländern ist bereits weiter vorgeschritten als in Deutschland.

Bei der Revolutionierung Deutschlands und der Revolution spielten die Logen 11 und 7 eine besondere Rolle. Das Bestehen dieser Logen wird auch

vor Freimaurern geheim gehalten.

Der unabhängige Orden der "Odd=Fellow", d. h. der sons derbaren Gesellen, hat ebenfalls seine souveräne Leitung in Amerika und führt seine Gründung in das achtzehnte Jahrhundert zurück. Er arbeitet trotzahlenmäßiger Stärke im stillen. Er ist über die Erde zerstreut und auch in Deutschland verbreitet. Die Großloge des Deutschen Reiches wurde 1872 in Frankfurt am Main mit dem Sitz in Berlin gegründet, sie ist später als "gestechte und vollkommene" Loge von den Deutschen Großlogen anerkannt, nicht im "technischen" Sinne, aber für die Prazis. Dieser jüdische Orden nimmt auch Deutschlütige auf, und dabei Arbeiter sowie Frauen, ja schon 18jährige Mädchen im "Rebekkagrad". Er hat eine andere Verfassung und Einteilung, sowie Symbolik usw. wie die anderen Großlogen. Es wird gelegentlich darauf eingegangen werden.")

# 2. Die "humanitären" Großlogen.

Diese sind größtenteils im "Deutschen Großlogenbund" zusammengefaßt. Zu ihnen gehören:

Großloge von hamburg,

Großloge von Sachfen in Dresben')

Großlogezur Sonne in Bagreuth,

Große Freimaurerloge zur Eintracht in Darmstadt,

Große Mutterloge des eflettischen Bundes zu Frankfurt.

Großloge Deutiche Brudertette, Gig Beipzig')

Jeder Rassebegriff ist diesen Logen fremd. Sie nehmen Deutsche und Juden auf und damit selbstverständlich auch jüdische Mitglieder der vorstehend genannten jüdischen Logen. Der Begriff "Humanitas" wie das Wesen jeder Freimaurerei fordert nun einmal die Fernhaltung alles dessen, "was die Menschheit" oder die "Menschlichkeit" trennt, d. h. "aller religiösstirchlichen, politischen und vaterländischen" Angelegenheiten, dafür wird Völsterverschmelzung erstrebt, selbstverständlich unter der Hoheit des jüdischen Volkes, dessen Eigenart nicht angetastet werden darf, sondern für "eine glorreiche Jutunft" gestärtt werden muß, wie das der preußische Kultusminister in seiner schon erwähnten Rede vom 15. Dezember 1926 so klar wiedergibt und die Schaffung des Völkerbundes in Genf beweist, dessen Tagung nach der Rede des Zionistensührers Weizmann später in Jerusalem, der künftigen Hauptsadt des jüdischen "Weltreichs", abgehalten werden soll.

Auf die deutsche Frau suchen die Logen Einfluß zu gewinnen und sie in Vereinen und Kränzchen ihrem Einfluß zugänglich zu machen. Bei der in Deutschland überhandnehmenden Stimmung gegen die Freimaurerei verssuchen auch diese Großlogen sich einen "nationalen" Anstrich zu geben.

nichts geändert.

\*) Deutschen wird nicht enksprechender Einblick in den Bne-Bris-Orden, erst recht nicht in die anderen ganz im Geheimen arbeitenden jüdischen Logen gegeben.

<sup>1)</sup> C. van Dalens Kalender 1933/84 führt den Odd-Fellow-Orden unter "freimaurerähnliche und verwandte Organisationen".

<sup>2)</sup> C. van Dalens Kalender 1927 sithrt diese Großloge nicht mehr als zum "Deutschen Großlogenbund" gehörig auf. An dem Wesen der Loge wird dadurch nichts geändert

## 3. Die sogenannten "arittlichen" altpreukilden Groklogen.

Die altpreußischen Großlogen — alle drei in Berlin') — sind:

Groke Loge von Preußen, genannt zur Freundschaft, Groke National=Mutterloge au den drei Welt=

tugeln.

Große Landesloge der Freimaurerei von Deutsch= Iand.

Sie sind seit langem im "Altpreußischen Großmeisterverein" zusammengeschlossen. Dem Deutschen Großlogenbund hatten sie seit seiner Gründung 1872 bis zum 22. Mai 1922 angehört.

Sie find berufen, deutsche Männer aus anerkannt nationalen Areisen, die sonst den Juden ablehnen, für "Menschheitsziele" einzufangen und judenhörig zu machen. Sie haben deshalb "nationalen" Schein zu wahren und je mehr unser Kampf wirkt, um so mehr.

So schreibt z. B. die G. N. M. L. zu den drei Weltkugeln in dem .. Vorwort" zu dem Bundesgesek 1928:

Den Forderungen der neuen Zeit ist Rechnung getragen unter Keftbalten am bewährten Alten."

Und dann heißt es unter "Boraussetzungen":

"So muß jedes Mitglied unseres Bundes . . . Liebe zum Deutschen Baterlande im Berzen tragen.

Dlit diesen Worten ist den "Forderungen der neuen Zeit Rechnung getragen". Im Uebrigen ist "am bewährten Alten festgehalten".

Durch solche und ähnliche Machenschaften täuschen auch die altpreukischen Großlogen keinen Brokonen mehr über ihr Besen, sofern diese sich nicht gern täuschen lassen. Sie wirken nur noch besonders abschredend.

Der "Höchstleuchtende" und 1913 "regierende" Landesgroßmeister der zulett genannten Großloge, Br. Graf zu Dohna, nannte 1913 bei einem Besuche des Vertreters der englischen Grokloge die humanitären Logen den "linken Flügel" der deutschen Freimaurerei. Ihnen nähere sich die G. L. zur Freundschaft, mährend die beiden anderen altpreukischen Groklogen den "rechten Flügel" der deutschen Logen bildeten. Die altpreußischen Großlogen stehen danach in ein und derselben freimaurerischen Front mit den humanitären Großlogen. Auch für sie gilt "das Fernhalten aller religiös-kirchlichen, politischen und vaterländischen Angelegenheiten" und "die Schaffung des Menschheitsbundes" unter jüdischer Führung. Wir werden darauf noch recht eingehend zu sprechen kommen. Der Charakteristik des "höchstleuchtenden" Grafen zu Dohna liegt die Tatsache zugrunde, daß die G. L. zur Freundschaft Juden genau so wie die "humanitären" Logen als Mitglieder aufnahm, nur ungetaufte Juden nicht in ihren "inneren Orient", heute soll deren Aufnahme nicht mehr statthaft sein. Die beiden anderen Großlogen nehmen ungetaufte Juden nicht auf. Nun hat der Jude die Eigentümlichkeit, daß er sein Blut durch die Taufe nicht ändert, ebensowenig wie ein Neger, also immer Jude bleibt! Es gehört schon die deutsche "Ideologie" dazu, in alledem einen Unterschied innerhalb der "deutschen" Großlogen oder: der Großlogen in Deutschland zu erblicken. Ein solcher besteht nur in der Zahl der in ihnen befindlicken

<sup>1)</sup> Abkützungen: G.L. zur Freundschaft, — G.N.M.L. z. d. drei Weltkugeln. — G.L.L. von Deutschland.

Juden. Auch die Bezeichnung "Orden", "Bund" oder "Bruderschaft" tut wirklich nichts zur Sache.

Bum Ueberfluß sei noch ein Ausspruch Siebers angeführt:

"Endlich hat man uns den Vorwurf ins Gesicht geschleudert, daß wir Antissemiten seien und die Juden aus Rassenhaß nicht aufnehmen; das ist wohl die ärgste Schmach, die uns jemals angetan ist."

Wir werden die Entrüstung hiebers verstehen, wenn wir das Wesen der

G. L. von Deutschland kennen werden.

Hieber fährt fort:

"Wenn wir die Juden wie die Mitglieder anderer nichtchristlichen Religionszgesellschaften nicht in unsere engere Gemeinschaft treten lassen, so folgt daraus doch nicht, daß wir sie hassen. Mit demselben Rechte könnte man uns nachsagen, daß wir Frauen und Kinder sowie Leute geringerer Bildung hassen, weil wir sie nicht aufnehmen; wenn aber ein jiidischer", — d. h. ungetaufter — "Bruder zu unseren Arbeiten als Gast zugelassen zu werden wiinscht, so lassen wir ihn gern bei uns, heißen ihn herzlich willsommen und freuen uns, daß er nicht im Vorurteil befangen ist, als bestände eine Scheidewand zwischen ihm und uns. Wir wissen, was wir ihm als Bruder schuldig sind und werden stets danach handeln."

Der "höchstleuchtende" Graf zu Dohna sagt über die Aufnahme von

"Nichtdristen":

"Nicht Geringschätzung, sondern Achtung vor ihrer sittlichen Persönlichkeit hins dert uns, sie aufzunehmen. Weit entfernt sind wir von jeder Unduldsamkeit, irgendeinem Bruder von einer anerkannten Loge den Charakter eines gerechten Freis maurers abzusprechen . . . Wir fragen den Betreffenden nicht nach seinem Religionsbekenntnis, und jeder kann briiderlichen liebevollen Empfanges gewiß sein."

Wie eng die "am weitesten rechts stehende" G. L. von Deutschland mit Juden zusammenarbeitet, geht daraus hervor, daß in ihren Kapitels graden die kabbalistischen Rabbiner, "Räbbe" genannt, als sogenannte

"Mittelglieder" Unterricht erteilen!!

In der Tat, auch sämtlichen altpreußischen Großlogen sehlt jeder Rassesbegriff, und er muß fehlen, denn er widerspricht dem Wesen der Freimaurer. Der Jude ist tatsächlich als Mitglied in allen Graden zugelassen. Der fünstliche Unterschied zwischen getauften und ungetauften Juden ist lächerlich. Jeder von einer Jüdin Geborene ist Jude, sagt Rabbiner Unna. Einen Austritt aus dem Judentum gibt es eben nicht nach rabbinischem Geständnis. Demgegenüber kann der "Profane" nur die Dreistigkeit anstaunen, mit der altpreußische Großlogen immer wieder behaupten, unter ihren Mitgliedern befänden sich keine Juden. Selbst wenn dem so wäre, wie es aber nicht ist, wäre es bedeutungslos, weil die Freimaurerei als solche ihre Vitglieder in bewußte Abhängigkeit vom Judentum bringt und sie zu künstlichen Juden macht. Das werden wir noch sehen.

Den Frauen gegenüber verhalten sich die altpreußischen Großlogen wie die humanitären Logen.

Das Ausscheiden der altpreußischen Großlogen aus dem deutschen Großlogenbund hatte rein äußerliche Gründe. Die humanitären Großlogen hatten
ihre Zusammengehörigkeit mit der Weltfreimaurerei allzu offen enthüllt und
hatten den Ruf der Freimaurerei in den sogenannten nationalen Kreisen
gefährdet. Die altpreußischen Großlogen hatten ihn durch nationales Tun
wieder herzustellen. Die ihnen von der Weltfreimaurerei zufallende Aufgabe, deutsche Männer in die freimaurerischen Ziele einzuspannen und dem
jüdischen Volke dienstbar zu machen, konnten sie nur dann erfüllen, wenn sie
die Scheintrennung herbeiführten. Sie erfolgte am 22. 5. 1922 durch nach-

stehendes Schreiben:

"An ben Geschäftsführenden Großmeister des Deutschen Großlogenbundes, Ehr= würdigsten

Br. Hageborn, Hamburg. Chrwürdigster Großmeister! Geliebte Brüder!

Unter Bezugnahme auf § 35 des Grundgesetzes des Deutschen Großlogenbundes erklären die unterzeichneten drei altpreußischen Großlogen, nämlich

bie Große Nationalloge in den preußischen Staaten, genannt "Zu den drei Welt-

tugeln",

die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland, die Große Loge von Preußen, genannt "Zur Freundschaft", ihren Austritt aus dem Deutschen Großlogenbund.

Die Gründe werden in der maurerischen Presse bekannigegeben werden.

Mit Hochachtung und Bruderliebe begrüßen wir Sie als Ihre treu verbundenen Brilder.

gez. Habicht. gez. Müllendorff. gez. Zimmer.

Hierzu sagte am 24. Juni 1922 Br. Müllendorff:

"Das bedeutsamste maurerische Ereignis im abgelaufenen Logenjahr ist der Austritt der drei altpreußischen Großlogen aus dem Deutschen Großlogenbunde. Am 12. April d. J. wurde der Austritt von der Hauptversammlung der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, am 20. Mai von der Jahresversammslung der Großen National-Mutterloge in den preußischen Staaten, genannt "Zu den drei Weltfugeln, und am 21. Wai von der Jahresversammlung der Großen Loge von Preußen, genannt "Zur Freundschaft" beschlossen. Die von diesen drei Großlogen gemeinsam unterzeichnete Austritterklärung ist mit dem Hinweis, daß die Begründung in der maurerischen Presse bekanntgemacht werden wird. am 22. Mai dem derzeitigen Geschäftssührenden Großmeister des Deutschen Großlogenbundes, Ehrwürdigsten Br. Hagedorn im Logenhaus der Provinzial=Großloge von Hamburg in Berlin eingehändigt worden."

Wie ist nun diese Trennung, und wie hat sie sich ausgewertet?

Hören wir zuerst einige humanitäre Logen:

Der Großmeister Br. Hagedorn der Großloge von Hamburg sagte nach dem "Hamburger Fremdenblatt" vom März 1927 — in der Versammlung der Groß-Loge am 26. Februar 1927:

"... Ich zweifle nicht, daß die Groke Landesloge je länger desto mehr sich davon überzeugen wird, ihr krampshaftes Bemühen, sich die Gunst der Deutschvölkischen Kreise zu gewinnen, sei vergeblich, und daß sie im Zusammenbang damit zu der Erkenntnis gelangt, es sei ratsamer und wiirdiger, törichten Angriffen gegenüber, die auf Unwissenheit oder Böswilligkeit beruhen, vornehme und olze Zurüchaltung zu bewahren. Ueberdies wird es trot aller ihrer Betonung, daß sie in der Freimaurerei eine Sonderstellung einnehmen, kaum gelingen, die Gegner dahin zu bringen, zwischen ihr und den humanitären Großlogen einen Unterschied zu machen, denn sie werden sich mit Recht sagen, wie es nur ein Christentum gebe, so gebe es auch nur eine Freimaurerei; lediglich die Formen, sich zu dem einen oder anderen

zu befennen, seien verfchieben.

Es kommt hinzu, und auch das wird für die Gegner von Belang sein, daß die Große Landesloge 50 Jahre lang mit den humanitären Großlogen im Deutschen Großlogenbunde zusammen gewirkt und diese somit damals nicht als ihr wesensstremd betrachtet und empfunden hat. Als sie im Jahre 1922 plötzlich aus dem Bunde ausschied und dabei die Gefolgschaft der beiden anderen altpreukischen Großslogen fand, fragte ich als geschäftsführender Großmeister des Großlogenbundes verzwundert über den überraschenden Entschluß nach den Gründen für die Trennung. Ich ward dassit auf die Zukunft vertröstet. Hernach ist gelegentlich bemerkt worden, innere Gründe seien für den Beschluß maßgebend gewesen. Aber worin diese bestanden, ist niemals mitgeteilt worden. Wenn ernstliche Gegensäte zwischen den christlichen und humanitären Großlogen vorhanden waren, so daß sie die Erhaltung der Einheit der Deutschen Freimaurerei gefährdeten, so hätten sie doch auf den Großslogentagen in Erscheinung treten müssen. Aber diese nahmen durchaus einen hars

monischen Berlauf. Das gilt insbe ondere auch für die Tagung, die im Mai 1921 in Hamburg unter meinem Vorsitz stattsand, die letzte, die alle Deutschen Großlogen vereinigte.

Die Erklärung für den völlig unerwarteten Trennungbeschluß bietet mir daher allein der im Serbst 1921 beginnende Schriftwechsel des Großmeisters der Großen Landesloge mit dem Deutschvölkischen Hauptmann a. D. Roth, der sich im Namen von "42 Deutschen Führern" an ihn gewandt hatte, deren politische Aufsfassung der Deutschen Dinge, wie man einsach meinte, lünstig einen bestimmenden Einfluß gewinnen werde."

Die Große Loge zur Sonne, Banreuth, veröffentlicht in ihren Mitteiluns gen im Jahre 1927 folgendes:

"Die Große Landesloge zu Berlin gibt seit November 1926 zur Abwehr der gegen sie gerichteten Angriffe Blätter zur Auftlärung heraus, die auch für profane 3wecke bestimmt sind. An der Spize der zweiten Nummer steht folgender Artikel:

"Nicht nur der Nationalverband Deutscher Offiziere und andere völkisch einsestellten Organisationen, Zeitschriften und Einzelpersonen haben in immer stärker werdendem Kampse gegen die Freimaurerei im allgemeinen auch die Große Landessloge angegriffen trotz unserer Sonderstellung sondern auch einzelne nicht hinsreichend orientierte Kreise des evangelischen Bundes hatten — wahrscheinlich aufgeputscht durch die Flut tendenziöser Schriften — es für nötig erachtet, gegen die Freimaurerei Stellung zu nehmen. Sie wußten offenbar nicht, daß sie zwar in der internationalen, jüdisch beeinflußten, politisch orientierten romanischen und angelschssichen wie in der pazifistischsinternationalistischen humanitären Freimaurerei Deutschlands (!) allein ihr Kampsobjest zu suchen hätten, daß aber ein Streit gegen die Große Landesloge einen Kamps gegen ihre eigenen Interessen bedeute."

Selbstverständlich ist die Großloge zur Sonne nicht sehr erfreut über dies sen brüderlichen Liebesdienst Br. Müllendorffs und diese öffentliche Preissgabe der humanitären Großlogen durch die Große Landesloge. Sie ist aber auch milde gestimmt, weil sie den Sinn des Handelns Br. Müllendorffs verssteht. Darum schreibt auch sie genau das gleiche wie Br. Hagedorn aus Hamsburg, Br. Beyer fügt dann noch etwas spik hinzu:

"Graf Lamsdorf hat daher in der Druckschrift, die er der Deutschen Adelsgesellschaft vorlegte, meines Erachtens volkommen mit Recht ausgeführt, für die Trennung der drei altpreußischen Großlogen seien nicht innere, sondern (Hört, hört) nur äußere taktische Gründe maßgebend gewesen. Auch wird die Große Landesloge nicht leugnen können, daß ihre Brüder an den Jusammenkünsten mit französischen Freismaurern, welche im Jahre 1907 zur Wiederherstellung der seit 1870 unterbrochenen Beziehungen zwischen der beutschen und französischen Freimaurerei stattfanden (!) lebhaften und tätigen Anteil genommen haben, und daß es der Großmeister der Großen Landesloge, Br. Garz, war, der damals in Brüssel den Großmeister des Großorients von Frankreich, Br. Boulan, umarmte und mit ihm den Bruderkuß tausche. Heute freilich erklärt die Große Landesloge, der Großorient von Frankreich sein sein sein sein sein bei als freimaurerische Körperschaft von ihr nicht anerkannt."

Ich stelle also fest:

- 1. Die humanitären Logen werden von ihren altpreußischen Brüdern als international pazifistisch bezeichnet.
- 2. Die Gründe für den Austritt der altpreußischen Großlogen aus dem Großlogenbund sind nicht mitgeteilt worden, wie sie es am 22. Mai 1922 verhießen.
- 3. Für die Trennung von diesen internationalen pazifistischen humanistären Logen waren nicht innere, sondern nur äußere taktische Gründe maßsgebend. Bekanntlich geben die Großlogen nur zu oft das Gegenteil von dem Tatsäcklichen an, um den Außenstehenden das Erkennen der Wahrheit zu erschweren.

Br. Habicht, Nationalgroßmeister und protestantischer Pfarrer, gab das auch zu:

"Die Abwehr der völkischen Angriffe sei unmöglich aus der Linie des Großlogenbundes".

Diese vermeintliche Trennung erregte bei den Brüdern der altpreußischen Logen Unwillen, soweit sich solcher eben regen darf. Sie war auch von vornsherein eine Farce, denn ein Drittel der deutschen Freimaurerei, "humanitäre" wie "christliche", blieb im "Berein Deutscher Freimaurer" einmütiglich zussammen und dachten nicht, auseinanderzugehen. Die altpreußischen und humanitären Logen blieben auch weiter in brüderlicher Liebe treu verbunden.

Der Großmeister Br. Sabicht erklärte:

"Ein briiderlicher Berkehr mit den Johannislogen des Fünferbundes (humanistäre Großlogen) sei trot des Austritts aus dem Deutschen Großlogenbunde ans gängig."

Da nun die Johannismaurerei den wesentlichsten Bestandteil der humanitären Großlogen, der altpreußischen Großloge zur Freundschaft und in etwas minderem Maße auch der beiden anderen altpreußischen Großlogen ausmacht, so bleibt der Verkehr tatsächlich wie bisher. Die Trennung war also nur eine amtliche von Großlogen zu Großlogen, diktiert aus den von humanitären Logen vorstehend dargelegten Griinden.

Auch die Großmeister der anderen altpreußischen Logen des "Altpreustischen Großmeister=Vereins" pflichteten dieser Auffassung bei.

So erörtert es im amtlichen, nur für Brüder gedruckten Blatt der Großloge zur Freundschaft "Am rauhen Stein", Heft 8/9, September 1927, Br. Glähner (Görlit) in "Zehn Jahre freimaurerische Zeitgeschichte". Er spricht davon,

daß ein "falsch verstandenes völkisches Gefühl stürmisch an den Grundfesten der Deutsschen Freimaurerei gerüttelt und unsere Logen mit den gehässigsten Angriffen übersschüttet hätte."

"Es ist ein gliicklicher Zufall für die vaterländische (!) Betätigung der gesamten Deutschen Freimaurerei (obwohl sie keine Politik treibt!!!), daß der Deutsche Außensminister in diesem Jahre ein Freimaurer ist, dessen staatsmännische Betätigung in ihrer vaterländischen Grundlage und ihren staatspolitischen Zielen die Anerkennung der Masse des Deutschen Bolkes gefunden hat und noch findet . . . .

"Aber es ist zugleich auch eine Einstellung. die nicht ausschliekt, daß wir freundschaftlich mit Freimaurern anderer religiöser Richtung" (Juden in den humanitären Logen und im Bne-Briß-Orden usw.) "leben und arbeiten, getreu dem immer noch wahren Wort des großen preußischen Feldherrn: "Getrennt marschieren und vereint schlagen!"

Da haben wir ben Sinn ber Trennung.

Der Großmeister der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutsch= land läßt in anderen, aber gleichfalls militärischen Bildern arbeiten, denn der Bund der Menschenliebe ist ein jüdisches Kampswertzeug.

Br. Hans Wilken, protestantischer Pfarrer, kündete am 1. Juli 1927 nach dem "Niedersächsischen Logenblatt", als Handschrift für Briider gedruckt, von der Kanzel der Michaelskirche in Hamburg gelegentlich der 150. Jahrsfeier der Provinziallogen von Niedersachsen in Hamburg der Großen Lansdesloge der Freimaurer von Deutschland:

"Meine Brüder, wer den Krieg mitgemacht hat, der weik aus Erfahrung, wie vor dem Angriff" (aha!) "oftmals Sturmtrupps von Freiwilligen gebildet wurden, die die Aufgabe hatten. Bresche zu schlagen in die feindliche Stellung und dem nachs folgenden Gros die Bahn frei zu machen . . . ."

"Wir christlichen Freimaurer sollen auch so ein Sturms und Stoßtrupp sein, nicht um uns zu isolieren und von den übrigen abzuschließen, aber um ihnen die Bahn zu brechen. Den Weg zur Höhe freizumachen, darin vor allem liegt unsere Bedeus

tug, unsere Berechtigung, aber auch unsere Verantwortung."

Deutlicher kann man sich nicht aussprechen; es macht dem Herrn Pfarrer und Freimaurer Ehre, daß er hier uneingeschränkt sich zur Wahrheit bestennt: Die altpreußische "christliche Freimaurerei" ist Bahnbrecher, um nicht nur den "humanitären" Logen in Deutschland, sondern der gesamten Freismaurerei den Weg zur Höhe freizumachen, und steht im Angriff zur Unterwerfung des deutschen Volkes.

Wahrlich, diese beiden militärischen Bilder geben volle Klarheit.

Nun will ich aber noch den "höchstleuchtenden" Br. Müllendorff in diesem Kasperl-Theater, das die deutschen Großlogen aufführen, auftreten lassen. Es wäre schade, wenn er fehlte.

Er sagt in dem gleichen Logenblatt vom 2. Juli 1927, oder war es der 3.:

"In einem Punkt möchte ich Sie noch über etwas beruhigen. Nicht alles, was die Großloge tut, braucht Sie irgendwie in Mitleidenschaft zu ziehen, denn nicht alles hat notwendige Folgen für die Provinzialloge und die anderen Ordensabteilungen. Ich will eines herausgreisen, was gerade in der letzten Zeit viel Beunruhigung (si.) und zwar recht überflüssige Beunruhigung (!) hervorgerusen hat. Das sind die Beziehungen der Großlogen untereinander. Daß bei einer so großen Zahl von Großlogen von einander sich anerkennenden und miteinander in Verdindung stehenden Körperschaften auch einmal Fragen auftauchen, über die nicht ohne weiteres absolute (!) Übereinstimmung herrscht, ist ja selbstverständlich . . . . (Aber höchsteuchtender Großmeister, diese Fragen sind ja nie erörtert, die Gründe für den Austritt sind ja in der freimaurerischen Presse nicht mitgeteist.) . . .,,Ohne solche Meinungsverschiedenheiten würde man den Eindruck gewinnen, die ganze Freimaurerei (also gibt es doch nur eine einzige) "sei in einen Dornröschenschlaf versunken. Wenn nun unsere . . . Presse von solchen Meinungsverschiedenheiten berichtet, entsteht im Brudertreise sehr leicht die Besorgnis, es könnten Störungen in dem bisher brüders lichen . . . Zusammenleben in den . . . Tochterlogen befreundeter Großlogen" (hier im besonderen mit der humanitären Großloge zu Hamburg) eintreten.

"Nichts von alledem! Was wir Großlogen untereinander machen, bleibt unter uns. Wir verständigen uns schon, des können Sie scher sein. Wir haben uns schon oft genug verständigt, und werden uns über die Fragen, die noch" (!) "schweben. auch noch" (!) "verständigen. In dem brüderlichen Verlehr der einzelnen Brüder der verschiedenen . . . darf und soll dadurch keine Anderung eintreten. Das wäre eine schöne Freimaurerei" (also gibt es doch nur eine einzige), "wenn eine Meinungsverschiedenheit in den leitenden Kreisen verblindeter Großlogen" (Vr. Müllendorff, Sie vergessen ja die Trennung) "nun dis ins setzte Glied hinein zu einer . . . Störung der Einigkeit führen sollte! Also seien Sie darüber beruhigt! Sie sehen hier Brüder anderer Logen unter uns (darunter den ehrwürdigsten Br. Bröse, den jetzigen Großmeister der großen Loge von Hamburg), mit denen wir nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich vereint sind" (na also!). "Wenn wir einmal über eine Sache verschiedener Meinung sind, wird durch eine vernünftige

und sachliche Aussprache die Differenz schnell beigelegt."!!

Der ehrwürdige Br. Bröse kannte auch keine Klage des Br. Hagedorn vom 26. Februar, die Differenzen waren ausgeglichen. Er führte aus:

"Die Großloge von Hamburg gedenkt freudig und gern des oft bewiesenen gegenseitigen Jusammenhaltens, der gegenseitigen Verständigung und des Jusammenlebens der beiden Großlogen . . . Hier in Hamburg weht der starke Odem des Welthandels, hier ist wahre Freiheit . . . Sie bringt uns zum Jusammensschluß der Kräfte und zur Erreichung der für uns gesetzten Iwede." (Da haben wir den Oberen.)

So sah die nach außen verkündete Trennung der humanitären und christlichen Großlogen in Wirklichkeit aus. Die Lüge der Trennung hat sich vor der Wahrheit dieser Schrift, die in den ersten Auflagen Ansang August 1927 er= schienen war, nicht mehr aufrechterhalten lassen. Die Großlogen traten am 14. 9. 1927 wieder zu gemeinsamer Beratung zusammen und erließen eine gemeinsame, unwahrhaste Kundgebung im Namen sämtlicher Br. ihrer Großslogen gegen mich (s. Einleitung).

Die Schrift hatte damit erreicht, was sie wollte. Die Einheit der Frei-

maurerei in Deutschland ist öffentlich festgestellt.

# 4. Sonftige Groflogen uim.

Das eben Festgestellte leidet dadurch keine Einschränkung, daß es noch in Deutschland Logen gibt, die offiziekt von den bisher genannten Großlogen in Deutschland nicht anerkannt werden, da sie zu offen mit den Großlogen der Feindstaaten verkehren:

Als erste Großloge ist zu nennen:

der Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne im Orient Hamburg, der z. B. mit der Freimaurerei Frankreichs in engsten Beziehungen steht.

Ferner:

die symbolische Großloge von Deutschland, die am 27. 7. 30 in Hamburg gegründet ist. Sie ist anscheinend aus der eben genannten Großloge hervorgegangen und "arbeitet" nach dem Hochgradsustem des alten und angenommenen schottischen Ritus von Charleston. Auch diese Großloge betont natürlich "die Liebe zum deutschen Vaterland", sieht aber keinen Gegensatzusischen Vaterlandsliebe und Liebe zu allen Menschen", wie sich das für alle Brr. Freimaurer eben geziemt.

Diese beiden Großlogen sind wenigstens ehrlich, sie bekennen sich offen

zur Weltfreimaurerei1).

Zu der Freimaurerei gehören ferner noch einige Gebilde, die im letzten Abschnitt Erwähnung finden werden.

Bu ihr zählen ferner noch für den Profanen:

der Druidenorden — Beltbund der Illuminaten — bie Schlaraffen — der Guttempler-Orden.

Nur die Maskerade ist hier eine andere wie bei den Freimaurern; Ludens dorss Volkswarte hat hierüber geschrieben. Es sehlt hier an Raum, auf das Ritual dieser internationalen Gebilde einzugehen. Es genügt für den Deutsschen das zu ersahren, was ich nachstehend wiedergebe, um seine Schlußfolsgerungen auch für diese Gebilde zu ziehen und sie genau so zu verurteilen, wie die "gerechten und volksommenen" Logen»).

Auch die Rotary gehören hierher, die nach dem Weltkriege in Amerika gegründet wurden und namentlich die wirtschaftliche Chawrus der Freimaurerei betätigen.

# 5. Grabeinteilung.

Die Gradeinteilung ist in den einzelnen Großlogen verschieden. Es hat darüber innerhalb der Freimaurerei ein erbitterter Kampf getobt, der auch

1) C. van Dalens Freimaurer=Kalender 1931 führt beide Großlogen als gleich.

wertig mit den unter 3) genannten Großlogen auf.

<sup>2)</sup> Der gleiche Kalender meint, die Organisation des Druiden-Ordens und des Odd-Fellow-Ordens — J. D. H. — sind einander ganz ähnlich, wie denn auch seine Geschichte in Deutschland eine merkwürdige Ahnlichkeit mit jener des Deutschen Ordenszweiges des J. D. H. zeigt. Der Kalender macht auch sonstige Angaben über den Orden, das ist für viele "Druiden" gewiß sehr peinkich.

noch nicht beigelegt ift, aber den "Profanen", der ihn als Streit um des Rais sers Bart ansieht, wirklich nichts angeht. Es drängt sich bei geringerer Gradzahl alles das mehr zusammen, was die Freimaurerei ihren Mitgliedern bei= bringen will. Zuweilen kann sie offener wirken, da, wo die Brüder schon mehr auf das Judentum eingestellt sind. Anderenfalls muß sie verhüllter arbeiten, darf nur in verschiedenen Zwischenräumen den Schleier lüften und muß mehr und öfter durchsieben. Doch alles das ist Sache der Freimaurerei allein. Für den Deutschen ist zu wissen wichtig, daß das Herannahen der Erfüllung der judisch=freimaurerischen Ziele eine immer größere Zuspikung der Leitung und eine strengere Auswahl der Eingeweihten nötig macht. Br. Robert Fischer sagt in einem seiner Katechismen'), daß bezeichnend für den Einfluß der zahlreichen Grade auf die Gestaltung der Freimaurerei die Tat= sache sei, daß früher, doch das ist lange her, die englische Freimaurerei den Hinweis auf den Tempel Salomos, d. h. nach freimaurerischem Ausspruch Hiebers ..auf das geschichtliche jüdische nationale Heiligtum" nicht kannte. Erst später hätte man begonnen, den Tempel auf die Arbeitstafel der Loge zu malen. Die jetige Art der Freimaurerei, alle Symbole auf den Tempel Salomos zu vereinigen, der ja tatsächlich die äußere Grundlage aller Freimaurerrituale bildet, hinge mit dem Auftauchen der Hochgrade zeitlich zu= sammen.

Es werden in einzelnen Großlogen bis zu 33 Grade gezählt. Die jett ge= gründete symbolische Großloge von Deutschland "arbeitet" hiernach. "Kadosch" nennt Marten den obersten, d. h. "philosophischen" Grad, er zählt dabei die drei höheren "Berwaltungsgrade" nicht mit. Die Kabbalah des Dr. Erich Bischoff übersetkt Kadosch mit "heilig". Im Hebräischen bedeutet es "geheiligt", "erleuchtet". Wichtl legt die Bezeichnung richtig dem 30. Grad bei, bezeichnet ihn aber als den "Grad der Rächer". Nun, der Gott der Juden, Jehowah, ist "heilig" und ein Gott "der Rache für alle Feinde Israels". So ist der "heilige" Freimaurer natürlich auch ein "Rächer" aller Feinde Israels. Solch "heiliger" und "erleuchteter" wird z. B. in der G. L. D. von Deutschland zu einem "höchstleuchtenden".

Die deutschen Großlogen, "humanitäre" wie die sogenannten "dristlichen" altpreußischen Großlogen, führen sämtlich die drei Johannisgrade:

Johannis=Lehrlings=, Johannis=Gesellen= und Johannis=Meistergrad.

In der G. Q. zur Freundschaft tritt darüber, wie schon erwähnt der "innere Orient", ohne einen besonderen Grad bilden zu sollen, worauf der "Profane" keinen Wert zu legen braucht. Es ist offenbar keine Siebung mehr nötig! Aehnliches finden wir auch in humanitären Logen. In der G. N. M. L. zu den drei Weltkugeln folgen den Johannisgraden auch höhere Grade, friiher "Erkenntnisstufen" genannt, weil in ihnen die Enthüllung der "Bauplane" mit "historischen Aufschlussen" fortschreitet.

<sup>1)</sup> Ratechismen sind freimaurerische Instruktionbücher für die verschiedenen Grade. Sie erinnern im Frages und Antwortspiel an die Instruktionbücher der Rekruten des alten Heeres, sie reichen aber an deren geistige Höhe nicht heran: Frage: "Wo hängt der Weister seinen Hut auf?"
Antwort: "An den Nagel der Natur" (gemeint ist der Kopf des Weisters!). Wanchmal sind Frage und Antwort auch weniger umschrieben: Frage: Was behautet dieses Weisterzeichen?"

Frage: "Was bedeutet dieses Meisterzeichen?" Antwort: "Es bedeutet, daß man lieber sich die Eingeweide ausreißen . . . als die Geheimnisse unseres Ordens entdeden will."

In der G. L. von Deutschland folgen den drei Johannisgraden die Grade der Andreasloge:

Undreas=Lehrlings=, Undreas=Gesellen= und Undras=Meistergrad, letzterem noch die sogenannten Kapitelgrade:

Der Ritter des Oftens, der Ritter des Westens, der Bertraute St. Johannis und der Grad der Auserwählten.

Für besondere Berdienste wird dann noch der Titel des "Ritters vom roten Kreuz" verliehen. Im 10.—12. Grad stehen die Großwürdenträger des Ordens.

Der Andreasloge entspricht nach den Angaben der G. L. von Deutschland in der G. N. M. L. zu den drei Weltkugeln deren 4. Grad — altschottischer Meister — und in der G. L. zur Freundschaft deren innerer Orient, auch schottischer Meistergrad genannt. Also ist der "innere Orient" doch ein Grad! So ist es auch in der Tat, in den altpreußischen Logen sind über den Joshannisgraden die sogenannten Schottengrade und über den Johannislogen die Schottenlogen. Im Abschwitt IV. wird Weiteres mitgeteilt werden.

Ich enthalte mich, auf die Versassung der Großlogen einzugehen; hier genügt die Feststellung, daß an der Spitze der Großlogen ein Großmeister, gleich unter ihm ein Kreis von besonders beamteten Brüdern, aber nur mit beratender Stimme, steht. In der G. L. L. von Deutschland nennt er sich "regierender Landesgroßmeister". Er steht unter dem Ordensmeister, der aber nur mehr dekorativ wirkt.

Der Zusammenhang innerhalb einer Großloge wird, abgesehen von dem Ritual, dadurch gewährt, daß die Logengrade in den einzelnen Logen<sup>1</sup>) von oben nach unten ineinandergreisen. In der G. L. L. von Deutschland führt ein Kapitel= oder Andreasmeister den Hammer, d. h. den Vorsitz in den Johannislogen. Durch dieses System wird eine scharfe Leitung des Ordens und damit auch eine unauffällige, schneeballartige Verbreitung der Gedanken und Absichten innerhalb desselben, und, da die Freimaurerei, wie wir noch sehen werden, sich auch planmäßig in das gesamte Volks= und Staatsleben einzgenistet hat, weit über die Logen hinaus gesichert. Ebenso bewirkt dieses System eine gründliche Kontrolle der unteren Grade. In der Tat, Hieber hat recht und muß es wissen:

"Der Geist der höheren Grade befruchtet die unteren und ist überall der gleiche." Das Aufrücken in die höheren Grade — die Beförderung — erfolgt nun nicht etwa nach dem Grade "menschlicher Bervollkommnung", wie man dies doch eigentlich von diesem Menschen=Beredlungbunde erwarten müßte, sondern tatsächlich nach ganz anderen Grundsäten, und auch dann erst nach Jahlung des Beförderungbetrages, der sicherlich nicht zu gering bemessen ist, an die Kasse. "Aus äußeren Gründen", so führt der "höchstleuchtende" Graf zu Dohna aus, "rückt in der G. L. L. von Deutschland die große Wehrzahl der Brüder nicht über den Johannismeistergrad aus." Hieber versichert überdies, daß mancher Freimaurer, troßdem er die Weihe empfangen und wer weiß wie viel Grade erstiegen hat, zeitlebens ein "Profaner bleiben kann." So geschieht es denn, daß unter den "Heiligen" und "Höchstleuchtens den" und "Leuchtenden", erst recht unter den "werten" Brüdern auch solche sind, die sich recht "profan" verhalten. Und das troß des Strebens der Freis

<sup>1)</sup> Neben "Logen" gibt es noch "Freimaurervereinigungen" und "Kranzchen".

maurerei "tüchtige, redliche, an Ruhm und Ehren bekannte Männer zuzus führen", trot der eingehendsten Nachsorschungen nach dem Leben des Freismaurers vor und nach seiner Aufnahme, trot allen Spürsinns "eifrige und begabte" Brüder "für eine höhere Wirksamkeit im Orden aussindig zu machen", trot so vieler Dinge mehr! Gibt es eine bessere Charakteristik für das Geschwätz, daß das Ziel des Ordens "menschliche Vervollkommnung" sei? Es glaubt ja doch niemand daran bis auf einige Deutsche. Sie gehören zu der bekannten Sorte von Menschen, die nicht alle werden!

Das Innehaben eines höheren Grades, ja der höchsten, ist nun nicht ein Zeichen des wirklichen Eingeweihtseins in die letten Ziele des Ordens und seine Wege. Aus der unter Qu. 8 angegebenen Schrift geht klar hervor, daß ein Freimaurer des 30. Grades sich plötlich den furchtbarften Dingen gegen= übersieht, die ihm nie mitgeteilt waren, ihn emporten und zum überzeugten Freimaurergegner machten. Auch bem preußischen Minister Friedrich Wilhelms III., Graf von Haugwitz, ging es so. Er beantragte darauf vergeblich beim Kürstenkongrek von Verong 1822 die Aufhebung des Ordens. Der Br. und evangelische Bischof Draeseke führt aus, daß wohl ein Profaner das Geheimnis erkennen kann, "der Augen dafür hat, er ist ein Geweihter außerhalb der Bundeshallen", aber ein Maurer braucht nicht "dahinter zu kommen, durch die Loge und alle Grade nicht, er ist ein Uneingeweihter, säße er auch im Often des Heiligtums und prangte mit des Grokmeisters Schmuck". Die wirklich eingeweihten Freimaurer sind in die Logen eingestreut und haben, ohne hervorzutreten, innerhalb und aukerhalb des Ordens besondere, klar bezeichnete Aufgaben zu lösen, die ihnen bruchstückweise und gesondert von Oberen zugewiesen werden. Der Illuminat und Jesuit Weishaupt hat ein sehr lehrreiches Schema dafür entworfen. Die Freimaurer selbst wissen "natürlich" nichts hiervon. Das ist der Geheimbund innerhalb der Freimaurerei, der mittels der Freimaurerei nach Br. Eduard Emil Edert eine theokratische Ordenspolitik seit Jahrhunderten erstrebt, d. h. nach heutigen Erkenntnissen: die jüdisch-kapitalistische Weltmonarchie.

Außer den "eingeweihten" Freimaurern und der breiten Masse der Freismaurer können noch "wahre" und "arbeitende" Maurer unterschieden wers den. "Wahre" sind solche, "die nicht selbst arbeiten", sondern "Protektoren des Ordens sind, welche zur Besörderung der Brüder in staatliche Stellungen höchst nütslich werden und für die Macht der Freimaurerei mächtige Hebel abgeben; dazu gewährleisten sie der Brüder Sicherheit". Zu solchen "Prostektoren" wurden von der Freimaurerei Fürsten gemacht, und nur zu viele ließen sich mißbrauchen; der Dank ist ihnen oder ihren Geschlechtern gesworden<sup>4</sup>)!!

So nach dem Schweizerbanner: The Freemason 19. 1. 1929.

<sup>1)</sup> Kaiser Wilhelm II. war, wie der Zar, nicht Freimaurer, er verlor deshalb den Thron, weitere Beispiele siehe "Kriegshehe und Bölkermorden".

Anlählich der 200-Jahrfeier der Loge "Greenock Kilwinnig" sagte der Großmeister der schottischen Großloge, Lord Blyswood:

<sup>&</sup>quot;Er dächte oft, wenn mehr von den Menschen, die außerhalb der Freimaurerei ständen, darin wären, würden sie nicht soviel Unglück von dieser Welt haben."

<sup>&</sup>quot;Von den Kaisern von Deutschland war Wilhelm II. der erste, der nicht Freismaurer war, es fragt sich immer, ob die Karte Europas heute nicht ganz anders sein würde, als sie ist, wenn der Kaiser Freimaurer gewesen wäre."

# 6. Bahl ber Mitglieder und der Wirtungbereich der Groflogen.

Die Zahl der Logenbrüder außerhalb der jüdischen Logen zählt auf der Erde nach Millionen. Obenan stehen dabei die Vereinigten Staaten mit über 3 Millionen: dann folgt der zweite angelfächsische Staat England mit mehreren Hunderttausenden. In den anderen großen Staaten zählen die Freimaurer nach Zehntausenden, in Deutschland rund 80 000, einschließlich der Juden in den humanitären und altpreukischen Groklogen. Im letten Jahre ist die Zahl der Mitglieder nach starkem Anschwellen nach dem Weltkriege er= freulicherweise nicht mehr gestiegen, doch hat die Zahl der deutschen Männer und Frauen im Odd-Fellow-Orden augenommen. Die Zahl 80 000 wird annähernd ein richtiges Bild von Deutschblütigen in der Freimaurerei geben. Die Berminderung dieser Zahl wächst mit steigender Berbreitung dieser anderen Aufklärungsschriften, verbunden Schrift auker mit Rampfarbeit. Die Brr. verstärken den jüdischen Bestandteil der Staats= angehörigen Deutschlands, der auf etwa 1 Million Juden geschätzt werden fann, und deren Wirken. Die Freimaurerei bildet mit ihm eine Einheit und greift aus ihr in den deutschen Staat und in die übrige deutsche Bevölkerung tief hinein und macht sie sich hörig.

Freimaurer als Vertreter ihrer Großloge sind in Staats= und Besamtenstellungen, auch in den höchsten, in den politischen Parteien als Absgeordnete, als Leiter in den führenden Kreisen der Wirtschaft und in der Alrbeiterschaft, in den freien Berusen, namentlich in der Aerztes und Rechtssanwaltschaft, in den Lehrtörpern unserer Universitäten und in der Lehrersschaft, in der Presse und in allen sogenannten kulturellen Einrichtungen, wie in Verlagen, im Buchhandel, in der Kunst, in den höchsten Stellen der prostestantischen Geistlichkeit usw. Ein Freimaurer zieht den anderen nach. Sie nisten sich in dem gesamten Staats= und Volksleben unmittelbar ein.

Sie sind neben den Jesuiten und deren Geheimorden die Leiter der politischen Parteien.

Besonders sest sitt die Freimaurerei im Bereins= und Genossenschafts= leben jeder Art, so in politischen, religiösen, wirtschaftlichen, beruslichen, kulturellen und "vaterländischen" Bereinen. Sie dringt tief in die studentischen Bereinigungen aller Schattierungen, ja in die Offizier=, Krieger= und Regimentsvereine des alten Heeres und in die Jugendvereine, ferner durch den Rebestagrad des Odd-Fellow-Ordens, durch Mitglieder der Schwestern-Ber= bände und Frauen der Freimaurer als "gesetzmäßige Wlaurerinnen" auch in die Frauenvereine. Die deutsche Bereinsmeierei und ihre Erscheinungen sind ohne die Freimaurerei und das jesuitische Geheimordenswesen nicht zu denken. In Bereinen ist das Volk leichter zu beaussichtigen, wahrhaft vaterländische Erscheinungen können leichter ersticht werden.

Es gibt zu diesem Zweck einmal sogenannte "Freimaurervereine"), die von den Großlogen für breite deutsche Kreise durch einen bestimmten Kreis von Freimaurern gegründet werden, die aber trotz scharfer freimaurerischer Leitung als freimaurerische Einrichtung nach außen nicht erkennbar sind. Die Wasse der nicht freimaurerischen Mitglieder darf selbstverständlich hiervon nichts ahnen, erst recht nicht an den entscheidenden Versammlungen teilnehmen, ja, noch nicht einmal etwas von deren Einberufung wissen. In die

<sup>1)</sup> Richt zu verwechseln mit Freimaurervereinigungen, f. Anm. S. 23

Bereine, die nicht tatsächlich "Freimaurervereine" sind, entzendet die Freismaurerei ihre einzelnen Abgesandten. Es gibt kaum einen Berein, in dem diese nicht vertreten sind. Ja, die Freimaurerei geht noch weiter und schickt ihre Spizel zur Beobachtung und Aushorchung von Privatpersonen in deren häuser. Die "Stammtische" sind ein besonders beliebtes und wertvolles Arbeitsgebiet.

Die Freimaurerei greift tief in alles politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche, ja auch tief in das Familienleben ein.

Ob die Freimaurer in allen diesen Dingen als Freimaurer handeln oder vorher zu einem "abtrünnigen Freimaurer" erklärt oder "Freimaurer ohne Schurz" sind, ist völlig gleich. Nie werden sie "Profanen" und uneingeweihsten Freimaurern gegenüber aussprechen, daß sie Freimaurer sind und dürfen es nicht. Sie müssen sich in ein undurchdringliches Dunkel hüllen.

In seinem Kampf gegen die Freimaurerei zur Rettung des deutschen Volkes schrieb Hochgradbr. Didler vor etwa 70 Jahren:

"Es ist die heiligste Pflicht des hohen Monarchen, persönlich darüber zu wachen, daß Friede und gleiches parteiloses Recht walte in ihrem Staat, daß um so weniger eine Verschwörung den Bürgerfrieden bedrohe. Und dieser erste Zweck aller Staatensperbindungen, diese heiligste Bestimmung jedes monarchischen Daseins, sie miissen verbindungen, diese heiligste Bestimmung jedes monarchischen Daseins, sie miissen verloren sein in allen Staaten, in denen der F.-M.-Orden die staatliche Unerkennung erhielt. Die Zulassung des F.-M.-Ordens hebt den Staatszweck auf, denn sein letzter geheimster Zweck ist der Umsturz aller Staaten der Welt. Die Ordenszulassung ist unverträglich schon mit der seinens des Staates jedem Bürger schuldigen gleichen Rechts- und Gewerbegewährung, am unverträglichsten mit der Sicherheitspolizei und mit der Rechtspflege; denn nicht genug, daß jeder Ordens-Recipient schwort, dem Ordensbruder in allen Nöten zu helsen und ihn in allen Weisen zu unterstützen, so sindet natürlich auch der Orden in den Machtstellungen seiner Glieder, sei es im Staat oder im Gewerbe, seine Kräfte. Die natürlichen Wirtungen dieser Ordensidee und dieser Bundesinteressen treten nur allzu schwerzlich sühlbar hervor gegen den Staat und gegen dessen versanzeleer.

"Der hohe Polizeibeamte, der Kriminalrichter, haben als Bundesmitglieder die Eide geschworen, sie können und dürsen den hochverräterischen Bruder nicht verzberben, ja sie müsse nicht retten, dessen Hoch= und Staatsverrat nach dem ausdrücklich n Ordensgesetz sie nicht einmal als der Ehre und der Moral zuwider betrachten dürsen, dessen derartiges Verbrechen das Bundesband nicht löst."

"Fr. Giese, Prediger, machte in der "Berliner Allgemeinen Kirchenzeitung" folgendes eigentümliche Geständnis: "Daß alle Bürgerversammlungen, Handwerkers Bereine, polytechnische Geseuschaften, Sonntagsschulen, Liedertafeln, Turnvereine usw. denselben Zwed verfolgen" — eine Art popularisiertes Freimaurertum zu sein —, "nur an besonderen Anwendungen und Durchführungen des großen Freismaurer-Brinzips arbeiten, sie aber alle Verbündete und Schwestern sind."

maurer-Prinzips arbeiten, sie aber alle Verbündete und Schwestern sind."
"Dier müssen wir den Nichtmaurern bemerken, daß alle diese Vereine ohne Ausnahme von den Logen aus gestiftet, mit Borstandsmitgliedern, Dirigenten usw. versehen, vom maurerischen Geiste durchdrungen werden, und so als die tätigsten und
praktischsten Werkzeuge der Logen dienen. Durch diese Vereine geht dann die revolutionäre Fortschrittsagitation des Freimaurerbundes ins eigentliche Volk über."

Wie ein unsichtbarer, klebriger Staub legt sich die Freimaurerei auf alles und durchdringt es unmerklich. Der Freimaurer, durch furchtbare Eide gebunden, bleibt überall an erster Stelle ein Freimaurer. Niemand, geschweige denn der verfreimaurerte Staat, auch nicht der frühere Fahneneid, legt ihm ähnliche Bedingungen auf. Durch diesen Freimaurereid werden auch etwaige Gewissensstrupel nur zu schnell beseitigt.

Dieses Heraustreten der Freimaurerei aus dem Logenbereich liegt planmäßig in der Absicht der Freimaurerei. Sie will sich nicht nur auf die Einwirkung auf ihre Mitglieder beschränken, sondern weit darüber hinaus in "Außenarbeit" auf die ganze "Menschengesellschaft" oder "Menscheit", oder, wie es sonst umschrieben ist, einwirken. Die Freimaurerei in Deutschland erstreckt also ihre Einwirkung auf das gesamte Volk, so wie es ihr Zweck, die Völker — dabei auch das deutsche Volk — zu verjuden und den Juden die Weltherrschaft sicherzustellen, verlangt. Es ist freimaurerische Irreführung, wenn auf Neuaufnahme von Freimaurern in diesem oder jenem Verbande pp. verzichtet wird. Die schon aufgenommenen Freimaurer-Vitglieder können die ihnen zufallenden Aufgaben auf lange hinaus erfüllen. Kommt Zeit, kommt Rat.

Jedem Deutschen kann nur empfohlen werden, seine Augen zu öffnen, damit er den Freimaurer erkennt und ihn abwehrt. Dies erscheint bei der "großen Macht" der Juden und Freimaurer nicht leicht zu sein; doch ich meine, nach dem Lesen dieser Schrift wird es dem freien Deutschen und dem gebundenen Freimaurer leicht werden, das Wesen der Freimaurerei endlich zu erkennen. Es bedarf dann allein des Willens, herr der Freimaurerei zu werden, und mit ihrer "großen Macht" ist es aus. Der Deutsche muß nur durch Geset und Satung dafür sorgen, daß kein Freimaurer eine führende Staats= oder Beamtenstellung oder sonst irgendeine Stellung des öffentlichen und des Bereinslebens inne und jeder Freimaurer seine "menschliche Bollkommenheit" durch ein äußerliches Abzeichen kundzutun hat, und dadurch kenntlich wird, wie der Jude an seiner Nase. Ich meine, das deutsche Bolk hat ein Anrecht darauf, seine "Bollkommensten", die ihm die "Glückseit" bereiten wollen, doch endlich von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen und fie aus ihrer schamhaften Berhüllung in das richtige Licht zu stellen, das sie ja doch zu suchen vorgeben. In dieser richtigen Beleuchtung wird jeder Deutsche die Wahrheit meines vor einigen Jahren ausgesprochenen Wortes erkennen, daß aus den heutigen oberen Zehntausend die Rettung des Baterlandes nicht kommen kann, weil sie nämlich durch und durch verfreimaurert, verjudet und verjesuitet sind. Die wenigen Ausnahmen ändern an den Tatsachen nichts.

# 7. Die deutsche Freimaurerei ein Glied der Beltfreimaurerei.

Aus vorstehendem ist es schon klar, daß zwischen den einzelnen Großlogen inhaltlich wirklich kein Unterschied besteht, der für den "Profanen" von Besdeutung sein könnte. So ist es auch auf der ganzen Erde. Die Großlogen erskennen sich gegenseitig als "vollkommen" und "gerecht" an und beruhen, wie wir noch näher erkennen werden — auf den gleichen jüdischen Grundlagen, den gleichen mündlichen Ueberlieserungen — den "Landmarken" — und versfolgen überall das von mir schon oft betonte gleiche Ziel. Es wäre übersslüssig, irgendein weiteres Wort über die Tatsache zu verlieren, daß es tatsächlich "nur eine Weltenloge" gibt, wenn nicht — allerdings wohl nur noch in Deutschland — zur Täuschung vieler gutgläubigen, freien Deutschen und gebundener Freimaurer in der Deffentlichkeit gesagt würde, daß wenigstens die altpreußischen Großlogen eine Sonderstellung einnähmen. Bon den "humanitären" Logen wird das auch gar nicht mehr behauptet. Um aber vollständige Klarheit zu schassen, sei hier noch darauf eingegangen.

Br. Robert Fischer sagt in seinem Lehrlingskatechismus, der von dem Protektor aller deutschen Logen, Kaiser Friedrich III., als Kronprinz, 1875 besonders anerkannt wurde, daher auch wohl von den altpreußischen Groß-

logen nicht gut abgelehnt werden tann, flar und deutlich:

"Alle Brüder der Erde machen nur eine 1) Loge aus, bilden nur eine Genossen-

Er führt im einzelnen aus:

"In einer Loge muß man aufgenommen sein, um Mitglied des Freimaurers bundes zu werden. Und damit ist, wenn jene Loge ein g. = (erechte) und v. = (olle kommene), eine allgemein anerkannte ist, auch der Weg gegeben in alle Logen des weiten Erdenzundes."

— z. B. aus dem rein jüdischen Bne-Briß= und dem jüdischen Odd-Fellows Orden in die sogenannten "christlichen" altpreußischen Großlogen! Br. Robert Fischer fährt fort:

"Deshalb werben ihm" — dem Freimaurer — "die Merkmale mitgeteilt, damit er sich, untundig der Landessprache, in fremden Ländern als Jünger der R. K. ") zu erkennen gebe.

So ist die Freimaurerei eine Gesellschaft, die nicht bindet an einzelne Länder und sich nicht verkettet mit einzelnen Nationen und in ihrer wahren Gestaltung weder Konfession noch Farbe ") unterscheidet . . .

Wo der Druck der Hand sich bietet, wo das Zeichen gegeben wird, da öffnet sich das Herz des Maurers... selbst Feind gegen Feind achten das gr. = (ose) N. = (ot) und H. = (ilfzeichen), das in äußerster Lebensgefahr vor Augen tritt und den Bruder erkennt, der seines Nächsten Hilfe bedarf, um vom Tode errettet zu werden ). Alle Brüder der Erde machen nur eine Loge aus, bilden nur eine Genossenschaft, wo wir uns auch begegnen . . . . "

Auch der Deutsche Großlogenbund erklärte unter Mitwirkung der drei altpreußischen Großlogen, daß Verschiedenheit der Hautsarbe und Rasse kein Hindernis der Anerkennung einer Großloge sei.

Die G. L. Von Deutschland schreibt in ihrer Zirkelkorrespondeng:

"Jede einmal errichtete Universitas (Großloge) hat dasselbe Recht und diesselbe Selbständigkeit, sich ohne Einmischung fremder Elemente selbst zu regieren und die A. A. (Königliche Kunst) fortzupflanzen, aber alle Universitäten sind gleichmäßig verpflichtet, den ihnen von alters her als A. A. überlieserten, rituellen und geistigen Inhalt sestzuhalten, und bilden dadurch, wie auch Nationalitäten sie spalten und Weere sie trennen mögen, eine dauernd geistige Einheit."

Das Wort von der Spaltung der Freimaurerei durch "Nationalitäten"

1) Die einheitliche Leitung der Freimaurerei der Erde wird von den Brr. Freismaurern pflichigemäß bestritten wie alles, was ihnen unbequem ist.

Am 21. November 1888 schreibt der Großmeister des Großorient in Rom: Lemmi an Albert Pite; dem Großmeister des Höchsten Rates von Charleston mit dem Sit in Washington weben dem "Weiken Hause", der Wohnung des Bräsidenten:

in Washington neben dem "Weißen Hause", der Wohnung des Präsidenten: "Helsen Sie uns . . . Sie, deren Autorität die höchste ist, und unter Ihrer Initiative werde alle Logen Europas und Americas unsere Sache zur ihrigen machen."

"Sie (Pike), welcher mit Weisheit und Liebe die höchsten Mittelpunkte des allgemein freimaurerischen Bundes leiten".

Aus diesen Aufzeichnungen geht filr den Profanen die einh itliche Leitung der Freimaurerei der Erde einwandfrei hervor.

") K. A. = Königliche Kunft; so nennt die die Könige stürzende Freimaurerei ihre Geheimwissenschaft im Hinblid auf den Judenkönig Salomo; was es damit für

eine Bewandtnis hat, wird der Leser noch sehen.

3) In Nordamerika gibt es besondere Negerlogen, es werden aber Neger und Indianer nicht in die sonstigen Logen aufgenommen, obwohl die amerikanischen Logen ausdrücklich auf dem oben dargelegten Standpunkt stehen, und zwar unter dem Hinweis, Neger und Indianer wären nicht genügend gebildet. Eine größere Heuchelei kann man sich nicht denken. So wird auf das berechtigte Rassegfühl im Bolke Riidsicht genommen. Ebenso wie es die altpreußischen Logen tun müssen wenn sie sich christlich nennen, um der Deutschen Judenabwehr Rechnung zu tragen

1) So geschehen in vielen Kriegen. Dieses Zeichen veranlagt Manner zuni

Treubruch gegen ibr Baterland.

soll den Leser nicht täuschen, es wird mit "Meeren" gleichgestellt, die wirklich nicht trennen. Der "Profane" muß nur wissen, wie er alles zu lesen hat.

In einem anderen Jahrgang schreibt die Zirkelkorrespondenz:

"Die Zwede des Logenlebens auf dem ganzen Erdenrund sind überall dieselben und erfüllen sich an den einzelnen Mitgliedern in den kleinen Kreisen."

Kapitelmeister Sieber betont:

"Wir erkennen jeden maurerischen Verband, solange er sich nicht von den Hauptgrundsätzen der Freimaurerei entfernt, als volltommen gleichberechtigt an

und pflegen brüderlichen Bertehr mit ihm . . . "

Wie straff die Organisation der Weltloge gedacht ist, geht z. B. aus der "Grundverfassung" der großen Landesloge von Schweden hervor, auf die die G. L. L. von Deutschland aufbaut. Danach bildet der Bezirk der G. L. von Deutschland die 7. Ordensprovinz, Dänemark ist die 8. und Schweden die 9. Provinz. Vielleicht läßt sich der regierende Landesgroßmeister der G. L. von Deutschland darüber aus, wo denn eigentlich die erste dis sechste Ordensprovinz steden. Doch er wird zu die Geheimnisse der Freismaurerei aus Todesangst nicht enthüllen. Der Ordensprovinz steht ein "Regent", jeweils Vikarius Salomonis", vor.

"Er ist einzig und allein der Regent der Provinz, ohne daß seine Macht geteilt werden kann. Er hat einen Ordensrat von 9 Mitgliedern mit beratender Stimme . . ."

Ueber den Ordensprovinzen steht nun noch ein Höherer. Es heißt da in der "Grundverfassung":

"An der Spitze der schwedischen Freimaurerei steht ein nur diesem Bikarius Salomonis bekannter Oberer, dessen Name im übrigen Gebeimnis bleiben soll, bis er die Regierung persönlich übernimmt; bis dahin befiehlt er seinen Bikarien 1)."

Wir wissen jetzt wohl zur Genüge, wie sehr sich die G. L. L. von Deutschsland als ein Glied der Weltenloge fühlt, aber auch, wie straff die Weltensloge unter jüdischer Führung zusammengefaßt ist.

Nicht minder klar drückt sich das "allgemeine Grundgesetz des Freismaurerbundes", entnommen den Bestimmungen der G. L. zur Freundschaft, also einer anderen altpreußischen Großloge, aus:

"Drittena Berfassuna:

Bolltommen isolierte Logen gibt es nicht. Jede Einzelloge oder jeder engere Logenbund (Großloge) tritt von selbst:

a) in den Nationalverband (National-Grokloge) ein . .

Durch Vermittlung dieses Nationalverbandes treten alle Logen b) in den Großlogen-Verband (Universal-Großloge) ein . . . . "

Wir haben gesehen, daß die drei altpreußischen Großlogen und auch humanitäre Großlogen aus dem "Nationalverband", dem Deutschen Großlogenbund, ausgetreten sind, damit aber hat sich nichts an ihrer Zugehörigkeit zu dem Großlogen-Verband der ganzen Erde geändert.

Im übrigen hat auch der 20. Großlogentag unter Mitwirkung der drei altpreußischen Großlogen beschlossen, daß ihre Mitglieder in außerdeutschen

<sup>1)</sup> Es kann hier kinn gesagt werden (1. S. 33), daß nach gleicher Grundverstassung der geheime Obere dem Geschlechte Salomonis angehört, und daß Vikarit Salomonis die Könige von Schweden und von Dänemark sind. Prinz Friedrich Leopold von Preuken war das gleiche. Er liek, noch in diesem Amt, bekanntlich am 9. November 1918 die rote Fahne besonders früh auf seinem Schloß in die Höhe steigen. Die Könige von England, Eduard VII. und Georg V., waren bezw. sind Hochgradsreimaurer. Solche Monarchen und Fürsten untergraben an erster Stelle den monarchischen Gedanken und mishrauchen das Vertrauen der Völker. Sie sind Geschobene und Gebundene, so B. vor allem Eduard VII.

Ländern, auch anderen nicht unter deutschen Groklogen stehenden, aber vom Deutschen Großlogenbunde anerkannten Logen gemäß deren Gebrauch als Mlitglieder angehören dürfen.

Es greift im Logenweltverband alles eng ineinander. Vermeintliche Unterschiede und echt "brüderliche" Eifersüchteleien spielen wirklich keine Rolle für die Beurteilung des Ganzen.

Wie sich das enge Zusammenarbeiten sämtlicher Logen der Erde ganz abgesehen von dem Einwirken des "Oberen" aus der "Grundverfassung" der großen Landesloge von Schweden und den allgemeinen gleichen Zielen der Freimaurerei — praktisch abspielt, zeigt an einem lehrreichen Beispiel das Bundesblatt Nr. 11 vom November 1924 der dritten altpreußischen Großloge, der G. N. M. L. zu den drei Weltkugeln. Es heißt dort:

"Grand loge of free and accepted majons in the state of New York. Nach dem Bulletin Nr. 2 sind folgende Vertreter von Deutschen Großlogen bei dieser Großloge: Leiner für die Großloge zur Sonne, Heß für die Großloge zur Eintracht, Möwes für die Großloge von Sachsen, Levi für die Großloge von Preußen 1), Fränkel für die G. N. M. L. 1), Schmetterling für die große Mutterloge des eklektischen Bundes, Friedenberg für die große Loge von Hamburg."
Nun, da haben wir Jerusalem zusammen!! Es gibt eben nur eine

jüdische oder verjudete Loge auf der ganzen Erde.

Es ist noch bedeutungsvoll zu wissen, wie der Jude das Wesen und das Ziel dieser Weltenloge, die für ihn arbeitet, ansieht. Er schreibt im Wiener Journal für Freimaurer, Manustript für Brüder, Jahrgang II, Seft 1, Seite 66:

"Die größten, die weisesten Männer haben unserer Verbindung eine Verfassung gegeben, wodurch ihre Weisheit ewig besteht. Wir wandeln, in dreifache Racht gehüllt, mitten unter unseren Widersachern und sehen ungesehen ihre Schwachheit und erringen uns so die Herrschaft über ihren Geist und ihr Herz. Ihre Leidensschaften dienen uns als Triebseder, durch die wir sie, ohne daß sie etwas gewahr werden, ins Spiel seizen und sie unbemerkt zwingen, gemeinschaftlich mit uns zu arbeiten, indem sie ihre besonderen Wünsche zu befriedigen wähnen. Es wäre unsweise gewesen, in den offenen Kampf zu treten; durch Verbreitung von Freisinm und Unabhängigkeit mußte man allmählich das Riesendenkmal zu untergraben suchen, das die Ehrsürchtigen gebaut hatten. Im Schatten ihrer eigenen Autorität arbeitet die Maurevei an dem großen ihr anvertrauten Wert"; (d. h. an der Errichstung des jüdischen Weltreiches). "Die mächtige furchtbare Freimaurerei folgt euch auf dem Fuße, erspäht eure Tritte, verfolgt eure Gedanten bis ins Innerste eurer Seelen, bewacht euch in der Mitte des Dunkels, mit dem ihr euch umhilut. Ihr geheimer unvermeidlicher Einfluß zertrilmmert eure Pläne . . ."

Das ist die Ariegserklärung des jüdischen Bolkes an alle Bölker und zugleich das Ziel und das Wesen der Weltenloge, und hiernach hat es ge= handelt und die Freimaurerei angesett. Ich habe dies ja in meinem Werke "Kriegshete und Bölkermorden in den letten 150 Jahren" bewiesen und auch verbrecherisches, freimaurerisches Handeln vor und im Weltfriege

gezeigt.

Demgegenüber ist die Tatsache völlig belanglos, daß die altpreußischen Groklogen behaupten, keine Politik zu treiben, den Verkehr mit den Logen der feindlichen Länder abgebrochen zu haben und ihn nicht wieder aufnehmen zu wollen, solange nicht diese Länder das Deutschland in Versailles zugefügte Unrecht als solches rückaltlos anerkannt hätten, gleich als ob die Deutschen nicht mehr zu fordern hätten. Ja, die altpreußischen Logen würden bie Deutschen — nicht etwa die Logen —, die dagegen verstießen, verachten. Wie

<sup>1)</sup> Altpreußische Großloge.

diese dürftigen Phrasen zudem gemeint sind, zeigt die Vertretung altpreusischer Großlogen bei der Großloge des Staates New York, die neden dem Bne-Briß-Orden und Jesuiten wohl an erster Stelle für den Eintritt Amerikas in den Krieg unmittelbar verantwortlich gemacht werden muß. Mögen die altpreußischen Großlogen auch wirklich den offiziellen Verkehr mit den Großlogen Italiens und Frankreichs abgebrochen und nicht wieder ausgesnommen haben, so wird der "Profane" bei der inneren gesehmäßigen Verbundenheit der Freimaurerei der ganzen Erde dieses Abbrechen nur als eine Handlung ansehen, die das klare Urteil über das Wesen der Gesamt-Freismaurerei trüben soll.

Diese Abbrechen wird ja auch damit erläutert, die altpreußischen Großzlogen "trieben keine Politik". Nun ist das Wort Politik recht dehnbar. "Politik" ist, ich betonte ähnliches bereits (s. S. 12), "selbstverständlich" nie ein Handeln "unter der Waske edler Menschenziele" zum Nugen des jüdischen Bolkes und seiner glorreichen Zukunst (s. S. 103). Das nennt man ja lieber "Philanthropie", "Humanitas" oder eine Arbeit für die "Glücksligkeit der Menscheit". Auch werden Männer, die Gehorsam unter der Gewißheit furchtsbarer Strafen bei Ungehorsam auf sich genommen haben, gar nicht wagen, auf eigene Faust "Politik zu treiben".

Die altpreußischen Großlogen haben ja auch vor und während des Weltstrieges, so wie sie es nennen, wirklich "keine" Politik getrieben. Auf die unserhörten Handlungen der Freimaurerei der Ententestaaten vor und zu Besginn des Weltkrieges hatte die deutsche Freimaurerei nur entschuldigende Worte, ja, sie meinte 1915, die Ansicht der Feindesvölker, wir wären aufstaatlichem und politischem Gebiet hinter allen anderen Völkern zurückgebliesben, wäre richtig,

"weil mancherlei Vorgänge und Erscheinungen auf politischem Gebiet in Deutschland" sich gezeigt hätten . . . "denen auch die große Mehrheit unseres Volkes als nicht zeitgemäß gegenüber steht".

Wörtlich heißt es auch weiter:

"aus dieser Erscheinung für uns die Nukanwendung zu ziehen, ist die Zeit noch nicht gekommen. Vorläufig gilt es nur diese Tatsache festzustellen. Auch die Zurücks führung der beim Gegner maßgebenden Anschauungen auf das rechte Maß ist zurzeit ausgeschlossen und gehört zu den Aufgaben kommender Tage."

Gegenüber dem Zerstörungwillen der Freimaurerei der Feindstaaten stellte die deutsche Freimaurerei ihre große und heilige Aufgabe nicht etwa dahin fest, mit gleicher Wucht für den vollen Sieg der Waffen einzutreten, wie z. B. der Großorient in Paris und Nom und die Großloge von England und die des Staates New Nork, sondern sie meint:

..., Mir sind berufen, den wahren Geist unseres Menschheitbundes und seine Lehre unberiihrt durch diese eiserne Zeit hindurchzuretten für die Zukunft, dis die Waffen ruhen, des Krieges Stürme schweigen, da wieder Raum sein wird für die Pflege der großen und geistigen idealen Güter der Menscheit."

Im Kriege überließ die deutsche Freimaurerei ganz im Sinne der Poslitik der Weltloge, nach ihren Worten, dem Feind das Feld und verhielt sich abwartend. "Ihre Zeit kam" erst in der Revolution. Seitdem arbeitet sie mit der Weltfreimaurerei auch offen planmäßig zusammen. Ob vor, während oder nach dem Kriege, immer handelte die deutsche Freimaurerei im Dienste der Weltloge als ihr vollwertiges Glied. Die Freimaurerei in den verschies denen Ländern spielte nach den ihr zugegangenen Weisungen in verteilten Rollen. Die einen, die seindlichen, handelten; die anderen, die deutschen.

schwiegen; so bedingte es der politische Zwed der Freimaurerei, die Judenscherschaft herbeizusühren, die Staaten in autonome Wirtschaftsprovinzen des jüdischen Weltreichs zu verwandeln und Bluts- und Volksgefühl zu töten. Das war in großen Zügen das "Nicht-Politik-Treiben" der altpreußischen Großlogen. Schaudernd wendet sich der Deutsche ab von solchem Gebaren der deutschen Freimaurerei.

Wenn nach dem Weltkriege und namentlich nach der Aufklärung des Bolkes über die Verbrechen der Freimaurerei an den Völkern die altpreußischen Großlogen sich "deutsch" und "vaterländisch" gebärden, dann ist das Sand in die Augen des Volkes, um "den Forderungen der neuen Zeit Rechenung zu tragen", wie das ja die G. N. M. L. zu den drei Weltkugeln in dem Bundesgesetze 1928 umschreibt, und ein Versuch, die ungeheure Schuld gegenzüber dem deutschen Volk zu verdecken.

Wie wollen, ohne Politik zu treiben, die Großlogen ihren "allgemeinen Menscheitbund" gründen? Die Logen sollen doch Männer.

"welche verschiedenen Parteien und Religionbekenntnissen zugetan sind, menschlich einigen, wenn dieselben die maurerischen Ideen und Grundsätze anerkennen, und darüber hinaus auf andere" — d. h. auch Nichtmaurer — "wirken und dahin arbeiten, daß auch in der Menscheit die Lehren des Bundes immer mehr zur Wahrsheit werden".

Das alles sieht doch wohl sehr nach Politik aus. Um Politik zu treiben, durchdringt ja auch die Freimaurerei das gesamte Staats= und Volksleben. Es müssen sieh übrigens die Großlogen doch mit recht eigenartigen Dingen befassen, denn das Statut des Großlogenbundes sieht vor, daß Einzelbeschlüsse des Großlogentages "mit Rücksicht auf ihre besondere Beschaffenheit" den Logen nicht bekannt zu geben seien. Gewiß sind das Beschlüsse, die sich auf die Erreichung der menschlichen Vollkommenheit beziehen!!

Die Großlogen treiben Politik im landläufigen Sinne des Wortes durch ihr Eintreten für das jüdische Bolk und durch ihr Verwischen des Rasse und Völkerunterschiedes. Der "höchstleuchtende" Graf zu Dohna spricht sich klar darüber aus, daß die Fruchtbarmachung der freimaurerischen Gedanken in der Außenwelt, also doch auch die solcher politischen Gedanken, durch besons dere, von der Loge dazu vorgebildete Personen — eingeweihte Freimaurer — nicht von Korporationen ausgeübt werde.

Auch mit dem "Nicht-Politiktreiben" der altpreußischen Großlogen ist es nichts. Man muß, wie gesagt, überall nur hineinleuchten. Das Wesen der Freimaurerei, das Durchführen ihrer Gedanken in der "profanen" Welt, ist nun einmal Politik. Jeder Freimaurer treibt sie durch Handeln oder Unterlassen.

Ju der äußeren Einheit aller Logen von den jüdischen bis einschließlich aller altpreußischen Großlogen tritt die innere durch Lehre und Gebräuche. Sie zeigt in vollkommener Weise die Abhängigkeit der Freimaurerei aller Bölker vom jüdischen Bolk und ihre Arbeit für die jüdische, kapitalistische priesterliche Weltmonarchie durch Töten jedes Rassegühls und des Mannesstolzes und die Umwandlung der Andersblütigen zum künstlichen Juden.

Es ist ein Volksbetrug, den Juden zu bekämpfen und seine Hilfstruppe, die Freimaurerei, aber auch die anderen Geheim-Gesellschaften wirken zu lassen.

# III. Die Abrichtung zum künstlichen Juden¹).

# 1. "Mythos".

# A. Rönig Salomo und das Alte Teptament.

In der Festschrift des Bne-Briß-Ordens 1902 schreibt Dr. Gustav Karpeles: "Die Idee der Freimaurerei ist aus der Judenzeit hervorgegangen, als ihr Gründer gilt König Salomo, der Israels höchste Blüte gesehen hat. Worte und Bezeichnungen sind größtenteils dem Hebräischen entnommen."

Die "Grundversassung" der großen Landesloge von Schweden schreibt: "Der weise König Salomo wird als Stifter und erster Großmeister des Ordens genannt; in der von demselben errichteten Fundamentalkonstitution ist versordnet, daß die großmeisterliche Würde in seinem Geschlecht bleiben soll."

Bekanntlich hat der Gott der Juden, Jehowah, oft mit seinem Volk einen Bund geschlossen. So erschien er denn auch Salomo zu Gabaon — Gibeon — der alten jüdischen Opferstätte und der Stätte der Bundeslade. Er erkor ihn zum König der Könige (2. Chron. 1. 12); Salomo baute dafür diesem Gotte den Tempel (2. Chron. 2. 1) und erfüllte damit dessen Gebot an Moses.

In Salomo und diesem Tempel versinnbildlicht sich auch noch heutzutage das Wort Jehowahs (2. Mos. 19, 6):

"Ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Bolt fein."

Bis zum heutigen Tage ist Salomo und der Tempel die Darstellung der Macht des jüdischen Rabbinerstaates und des Machtstrebens des jüdischen Bolkes, nicht nur in religiös-politischer, sondern auch in wirtschaftlicher Beziehung?). Nach orthodoger jüdischer Auffassung ist das gleichbedeutend mit religiöser, politischer, wirtschaftlicher Beziudung der Bölker der Erde unter der Oberhoheit des in sich geschlossenen jüdischen Volkes, das über die Erde hin zerstreut bleibt, aber in Jerusalem und in einem Priesterkönigtum oder in einem von den Rabbinern geleiteten Königtum daselbst seinen Ausdruck sinden soll.

Salomo ist der jüdisch-nationale Priesterkönig, und der Tempel in allen Beziehungen, auch in seiner Eigenschaft als Bank und Börse, das echte jüdische Nationalheiligtum. So nennt es auch, wie ich es nochmals hervorhebe, Kapitelmeister Br. Hieber der G. L. von Deutschland.

Freimaurerische Aufzeichnungen, insonderheit die der G. L. von Deutschland, geben die noch heute gültige Erzählung über den salomonischen Tempelbau wieder, die sich aber auch schon in recht

1) "Abrichten" nennt der Jesuit, Freimaurer und Juuminat Weishaupt Unterweisung der Briider in der R. K.

<sup>2)</sup> Der Tempel war im jüdischen Königs- und späteren Rabbinerstaat die Stätte jiidischer Kapitalmacht, wohl vergleichbar mit den heutigen jüdischen Börsen und Banken, so Esra 8, 25—34, 2. Macc. 3,6, 10—12 u. 5,21. Auch Jesus vertrieb aus dem Tempel die Käuser und Verkäuser und stieß die Wechseltische um.

alten Urkunden der Freimaurerei vorsindet und heute wie damals eine "Landmarke" der Freimaurerei bildet. Ich halte mich im wesentlichen an die Darstellung ebengenannter Großloge und hebe als besonders charakteristisch hervor, daß in ihr die beiden unteren Johannisgrade nichts von der Erzähslung erfahren. Der tiefe Stand ihrer "menschlichen Vollkommenheit" macht sie gewiß noch nicht fähig, sie anzuhören, vielleicht regt sich in ihnen dazu noch das deutsche Blut zu stark.

Im Johannis = Meistergrad wird mit dem Vorlesen der Erzählung begonnen.

Bei dem Tempelbau war Salomo der Bauherr. König Hiram von Tyrus, der nicht jüdisch-blütig war, sandte den Baumeister und ersten freis maurerischen "Weister" Adoniram, den Hiram Abif der Bibel, den Chiram des Josephus, nebst Handwerkern und Baugerät<sup>1</sup>). (I. Kön. 7, 13, 14. 2. Chron. 2, 12—14 und 4, 11—16.)

Aboniram war nun der Sohn eines Nichtjuden und einer Jüdin aus dem zwölften Stamme, dem Stamme Naphtali. Die Freimaurer nennen oft Adoniram Bater und sich selbst unter vollständiger Berleugnung des Baters Adonirams "Kinder der Witwe" oder "Kinder der Witwe aus dem Stamme Naphtali". Nach rabbinischer Auffassung sind alle von Jüdinnen Geborene Juden, selbst wenn der Bater Nichtjude ist. Klar geht hieraus hervor, daß die Juden die nichtjüdischen Freimaurer als "Juden" ansehen und sie zu solchen, oder, da das dem Blute nach nicht möglich ist, mindestens zu fünstlichen Juden machen.

Sier sett die Erzählung ein.

Salomo als Bauherr — zugleich erster Großmeister der Loge, doch das wird verschwiegen — gab den beim Bau beschäftigten Meistern, natürlich auch an den ersten Meister Adoniram, als geheimes Kennwort das Wort Jehowah. jüdisch geschrieben J. H. W. H. Das Geben des Namens Jehowahs gilt als ein besonderes Ereignis für den Juden, da er bekanntlich den Namen seines Gottes nie aussprechen darf. Das Kennwort war streng geheim zu halten. Dreie) aufrührerische Gesellen wollten nun aber von Adoniram das Meister= wort erfahren, ihn andernfalls erschlagen. Eines Abends verlegten sie ihm in dem südlichen, nördlichen und östlichen Tor des Tempels den Weg, als er, durch das westliche Tor eingetreten, diesen verlassen wollte. Adoniram wandte sich zuerst nach Süden und wurde hier von dem ersten Gesellen aufgehalten. Er weigerte sich, das Meisterwort zu sagen und erhielt einen schweren Keulenschlag. Er mandte sich dann dem nördlichen und öftlichen Tore zu, wo sich Gleiches abspielte. Andoniram verriet das Weisterwort nicht und wurde endlich am östlichen Tore erschlagen. Die drei Gesellen begruben den erschlagenen Meister in der Nähe des Tempels und machten sich dann aus dem Staube. Sie wurden später gefangen und von Salomo durch Abschneis den der Gurgel, durch Herausreißen des Herzens und Herauswinden der Eingeweide und Zweiteilen des Körpers der Länge nach hingerichtet. Hieber schweigt sich hierüber rücksichtsvoll aus. Die G. L. von Preußen aber erzählt dem aufzunehmenden Meister davon sehr eindringlich. Salomo ließ nun

2) Man beachte die Zahlen.

<sup>1)</sup> Es ist typisch, wie die Juden schon damals andere für sich Werke schaffen und fronarbeiten ließen.

Adoniram, nachdem er ihn sieben Tage vermißt hatte, durch neun Melfter suchen. Durch ein besonderes Licht geleitet, fanden die drei ersten Meister die Grabstätte und bezeichneten sie durch einen Akazienzweig. Sie holten nun die übrigen sechs Meister herbei. Da Andoniram vielleicht doch das Meisterwort vor seinem Tode verraten haben konnte, beschlossen sie, es zu ändern und das erste Wort anzunehmen, das von ihnen beim Ausgraben des Leichnams gesprochen würde. Als der Leichnam freigelegt war, ergriff ihn ein Meister am Zeigefinger, allein die Haut löste sich von den Knochen und blieb in der Hand zurück. Ein anderer Meister ergriff den mittelsten Finger mit dem gleichen betrüblichen Ergebnis. Endlich ergriff der dritte Meister die ganze Sand, auch hier löste sich die Saut von den Knochen. Der Meister konnte den Leichnam nicht aufheben und rief: Menah Belah ober Mac Benac, d. h. das Fleisch löst sich von den Knochen oder der Körper ist verwest. Das war nun das neue Meisterwort.1) Die Meister steuten sich in einen Kreis und gaben es sich gegenseitig ins Ohr. Das alte Meisterwort Zehowah galt für verloren.

Salomo bereitete seinem Baumeister ein prächtiges Begräbnis im Tempel und ließ auf dem Sarg eine silberne Platte in Form eines gleichseitigen Dreieds mit dem alten Meisterwort J. H. H. befestigen.

Für den Andreas=Lehrling werden noch folgende Einzelheiten über die Beerdigung Adonirams mitgeteilt: Salomo teilte den neun Meistern, die den Leichnam gefunden hatten, noch achtzehn Meister zu. Sie sokten das Eintreffen des von den neun Meistern getragenen Leichnams durch das Geläute ihrer Gloden anzeigen. Alle waren außerdem mit Lichtern verssehen, da bei finsterer Vollmitternacht die Ausgrabungen und die Uebersühstung der Leiche nach dem Tempel stattsand. Hier wohnte Salomo der Bestattung ungesehen bei. Er gab nach der Beisetzung den 27 Meistern als Beslohnung und zum Beweise ihrer Unschuld an dem Tode Adonirams ein gleichsseitiges Dreied mit einem Totenkopf als Abzeichen und gestattete ihnen, jederzeit unangemeldet zu ihm zu kommen. Um sich durch Läuten selbst ans melden zu können, erhielt jeder Meister eine Glode.

Für den Andreas=Gesellen fährt die Erzählung fort: Später beschloß Salomo, den ersten neun Meistern, die sich seit dem Tode Adonirams am treusten erwiesen hatten, eine besondere Auszeichnung zuteil werden zu lassen. Er ließ sie seine Krone bezühren, gab ihnen ein neues Erkennungswort und teilte ihnen einen Teil des Bauplanes mit. Er wies sie an, den Tempel sleißig zu bewachen und gab ihnen eine Leuchte, deren Schein sie durch die Dunkelheit geseiten sollte, und einen Dolch am schwarzen Schulterbande, um den Tempel gegen aufrührerische Gesellen zu verteidigen, oder, nach anderer Lesart, den an Adoniram begangenen Mord zu rächen und die Witwe und die Kinder der Witwe zu verteidigen.

Die Erzählung für den Andreas=Meistergrad setz nach Zersstörung des salomonischen Tempels durch Nebukadnezar und die Absührung der Juden unter ihrem König Zedekia in die babysonische Gefangenschaft ein. Diese Zeit selbst wird übergangen.

Nach Rückfehr der Juden unter der Führung Zerubbabels und Nehe= mias, des Erneuerers des jüdischen Bundes mit Zehowah, wird von ihnen

<sup>1)</sup> Es hat auch die Bedeutung: "Er lebt im Sohne."

der Tempel, auch der Tempel Gsras genannt, auf dem unversehrt vorgefunstenen Grundstein des alten Tempels wieder aufgebaut —, mit der Kelle in der einen, mit dem Schwert in der anderen Hand. (Nehem. 2, 15—18.)

Nach abermaliger Zerstörung des Tempels wurde bei seinem erneuten Aufbau der Grundstein durch 12 Architekten — wohl einer aus jedem der zwölf jüdischen Stämme —, die die Kunde von seiner Lage überliesert hatten, wieder gefunden. Sie suchten das Grab Adonirams, fanden es, legten zwei Balken kreuzweise unter den Stein, der das Grab bedeckte, und hoben ihn auf. Wirklich entdeckten sie darunter — man kann sich ihre Freude vorstellen — den Sarg. Sie machten nun aus den beiden Balken einen Baukran in Form eines Galgens, schlangen ein Seil um den freien Arm des Galgens sowie um den Sarg und zogen diesen durch viermal wiederholtes Anziehen in die Höhe. In dem Sarge besand sich der Hauptschlüssel zum Tempel, verschiedene Kleinodien und eine Aufzeichnung Adonirams über die Baukunst. Auf dem Sarg lag noch eine dreiedige Platte mit dem alten Meisterwort. Die Architekten nahmen sie mit sich.

So die geistvolle Erzählung von Adoniram nach den Aften der G. L. L. von Deutschland für deren untere fünf Grade, soweit sie davon hören dürsen. Die Erzählung geht noch weiter und führt über den Rahmen hinaus, den ich mir für diese Schrift gesteckt habe. Des Verständnisses für das Wesen der Freimaurerei halber muß ich indes hier noch ganz kurz folgende Ergänzung bringen:

"Nach Bollendung des neunten Bogens des geheimnisvollen Gewölbes, das bekanntlich unter dem Allerheiligsten des Tempels lag und von Salomo in höchsteigener Person, dem König hiram von Tyrus und Adoniram mit besonders "ausgewählten" Gehilfen aufgeführt wurde, legten die drei Großmeister — Salomo, hiram und Adoniram — dort ein richtiges Abbild aller der für die Zunft und die "jüdische Nation" wichtigen Gegenstände, nämlich die Bundeslade, den Mannatopf, den Stab Narons. (s. 5.40), das Buch des Gesetzes . . . . nieder . . . Dies geschah zum Besten der Zunft im allgemeinen und der "jüdischen Nation" im besonderen, damit, "wenn der Tempel zerstört und das Bolt in die Gesangenschaft weggesührt werden sollte" — Salomo war ein Hellseher — "es doch nach seiner Rückehr und beim Wiederausbau des Hauses Jehowahs möglicherweise diese großen Schätze ents decken würde."

Die Erzählung bereitet darauf vor, daß noch andere Dinge gefunden werden sollen als das verlorene alte Meisterwort Jehowah. Der Ods-FekowsOrden hat bereits diese Dinge in den untersten Graden wiedergesfunden und läßt sie in seinem Ritual die ausschlaggebende Rolle spielen.

Weiter erscheint Salomo, "der wünschte, daß alle Nationen in Frieden lebten, und alle Könige zur Einweihung des Tempels erscheinen", als Bezwinger aller Völker und Fürsten. Diese

"sperrte er bei Wasser und Brot ein, bis sie "einig" und willfährig wären, der Ginweihung des Tempels in Neu-Jerusalem — soll heißen Jerusalem — beizuwohnen!"

Auch der Aufbau des Tempels unter Zerubbabel wird weiter ausgesschmückt. Es heißt da:

"Zerubbabel, ein Fiirst aus dem Hause Juda, unternahm — noch von Babylon aus — aus patriotischem — !! — Eiser für die jüdische Religion — ! — eine Reise nach Persien, um sich dem König Darius vorzustellen und die Sache seines Vaterslandes (!) zu retten. Zerubbabel benahm sich Darius gegenüber mit solcher Weisscheit, daß dieser ihm die Erlaubnis erteilte, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Zugleich gab er ihm alle die kostbaren Gefäße zurück, die seiner Zeit Restudadnezar mitgeführt hatte."

Darius war ein leichtgläubiger Arier, so wie heute noch viele herums lausen, und ein König, wie wir sie auch aus unserer Geschichte kennen. Aehnlich wie Hiram von Tyrus ließ er sich mißbrauchen und unterstützte die Juden, ja er "stiftete zum Andenken der Freundschaft zwischen ihm und Zerubbabel den "Orden vom roten Kreuz"." Das rote Kreuz ist also nach freimaurerischer Ansicht das Zeichen, unter dem sich die Juden und die anderen Nationen sinden sollen. Wir kennen die "Brüder vom Roten Kreuz" in der G. L. L. von Deutschland. Doch das nur nebenbei.

Wir schließen hiermit die Wiedergabe der Erzählung von Salomo und Adoniram, Zerubbabel und Nehemia und werden bei der Abstempelung zum fünstlichen Juden sehen, welche Rolle die Erzählung dort in ihrer kleinsten Einzelheit bis zur Glode und Leuchte und zum Sarge oder Leichentuche Adonirams spielt. Auch den Tempel werden wir dabei in seinen Einzelheiten sinden, die beiden Triumphsäulen der Vorhalle, Jakin und Boas, das Heiten singe, das Allerheiligste, Krone und Aaronstad, Teppich, Altar und Lichter, serner auch die Geräte zum Bauen, Reißbrett, Winkelmaß und Zirkel, Senkblei und Wasserwage, Kelle und Hammer, die sich in den höheren Graden deutlicher zu erkennen geben, sich in Dolch und Streitaxt wandeln, den Baukran als Galgen, Bausteine und noch andere schöne Dinge mehr. Im Odd-Fellow-Orden tritt sogar der Hohepriester in höchsteigener Person auf.

Das alles genügt nicht. Noch mehr soll der Freimaurer vom Judenstum zu schlucken bekommen. Die Freimaurerei verfährt dabei schon bei der Verquickung mit dem Alten Testament mit erstaunlicher Gründlichkeit.

Da ist Noah, der "Stammvater der Menschen" nach Adam! Mit ihm schloß der Gott der Juden seinen ersten Bund und bestätigte ihn durch das Erscheinen seines Bogens, des Regenbogens (1. Mose 9), den wir bei der Abstempelung, natürlich erst in den höheren Graden, sehen werden. Von Noah wird unter "Talmud" noch weiter die Rede sein. Hier genügt der Hinweis, daß sich die Freimaurer auch Noachiden, Söhne des Noah, nennen.

Natürlich dürfen auch die drei "Patriarchen" nicht fehlen: Jehowah, in diesem Falle nach dem Bibeltert eigentlich El Schaddai — der Teufel, schloß sicherheitshalber auch mit Abram, darauf Abraham genannt, seinen Bund, und verhieß ihm einen Sohn (1. Mos. 17) von seiner freigeborenen Gemahlin Sarah. Isaat hieß später dieser Junge, der erste Beschnittene! Abraham spielt besonders bei den Od-Fellows in den "Unterlagern" eine große Rolle als "opserwilliger Gastfreund" und Prediger der Menschenliebe, die ja soweit ging, daß er seine eben genannte Gattin, selbstverständlich für hohen Preis, als seine "Schwester" ausgab und an einen Pharao verstuppelte.

Nach dem Vorbilde des "freigeborenen" Isaak dürfen in der Freismaurerei nur "freigeborene" Männer Aufnahme finden. Daß in den Odds Fellows auch "Unfreigeborene" aufgenommen werden, wie es Arbeiter und Frauen nach freimaurerischer Auffassung sind, ist schon erwähnt.

Der dritte Patriarch gibt der Freimaurerei die Himmelsleiter, die den Freimaurer in das himmlische Gezelt führen soll. Tatsächlich aber hat die Himmelsleiter einen ganz anderen Sinn. Auf ihrer obersten Sprosse stehend, verhieß einst Jehowah dem dritten Patriarchen, Jakob, dem Erbbetrüger, die Weltherrschaft (1. Mos. 28, 12—15). Bei dieser Gelegenheit bitte ich

jeden Deutschen dringend, die gesamte Bibel, auch das Neue Testament, zu lesen, damit er weiß, was darin steht und ihn eigentlich gelehrt wird. Diese Bibelstelle lautet, und ihrer sollte sich jeder freie Deutsche und jeder freismaurerisch Gebundene erinnern, wenn er den Namen des Judengottes Jehowah in den Mund nimmt:

"Und Dein Same soll werden wie der Staub auf Erden" — der sich auf alles legt, überall eindringt, aber auch abgeschüttelt werden kann —; "und Du sollst ausgebreitet werden gegen Abend, Morgen, Wlitternacht und Wittag und durch Dich und Deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden" . . . "und siehe, ich bin mit Dir und will Dich behüten, wo Du hinziehest, und will Dich wieder herbringen in das Land."

Noch wichtiger ist den Juden Moses aus dem Stamme Levi. Seine Bebeutung für die Freimaurerei besteht darin, daß er die Besehle Jehowahs auf dem Sinai empfangen hat. Sie sind in der Bibel, die dadurch zu einer Urkunde der Freimaurerei wird, niedergelegt, aber auch im Talmud (s. S. u.) weitergegeben. Moses hat ferner den Tempelbau in Kanaan vorgesehen und genaue Weisungen sür die Ansertigung der Krone des priesterlichen Königstumes gegeben, in deren Stirnblatt, wie wir noch sehen werden, recht oft der Name Jehowah eingetragen (2. Mos. 39, 30) ist. Moses schwingt auch den "Stab", unter dem Namen "Aaronsstab" oder "grünende Kute", als Zeichen priesterlicher Weltherrschaft bekannt (2. Mos. 4. 4. Mos. 17 Ebr. 9, 4). Wir werden gleich davon hören. Der jüdische BnesBrißeOrden macht desshalb Moses zum Ordenskönig. In den unteren Graden des OddsFellowsOrdens ist er maßgebend. In taktvoller Rücksicht auf nichtjüdische Brüder wird diese Tatsache durch neutestamentarische Lehren und Kirchenbräuche verschleiert.

Endlich nennen sich ja die Freimaurer "Kinder der Witwe aus dem Stamme Naphtali". Naphtali ist ein Sohn des Erbbetrügers Jakob, gezeugt mit einer Magd seiner Gattin Rahel, 1. Woses 35, 25. Der Stamm lagerte im Norden "in Witternacht" der Stiftshütte (4. Woses 2, 25, 29) und der sterbende Woses hatte ihm — 5. Woses 33, 23 gesagt: "gegen Abend und gegen Wittag wird Dein Besitz sein".

An ihr eigenes Blut haben die fünstlichen Juden, die Brr. Freimaurer, nicht mehr zu denken, aber auch nicht an Freiheit, denn wer als Enkel einer jüdischen Magd geboren ist, ist selbstverständlich Judenknecht.

Im Odd-Fellow-Orden, wie anderwärts spielen noch die beiden Juden, David und Jonathan, die gute Geschäftsleute auf Kosten anderer sind und sich gegenseitig helsen, eine besondere Rolle. Für den Rebekka-Grad (S. 14) werden verschiedene Jüdinnen wie Rebekka, die seilgebotene Gesmahlin Isaaks, Debora, die Befreierin Israels aus der Kananiterherrschaft (Richt. 4 und 5), Esther, die bekannte Ariermörderin (Buch Esther), Ruth, die Stammutter Davids, die nebenbei eine recht gute Partie gemacht hatte (Buch Ruth), vorgeführt.

Wie überall in der jüdischen Lehre, so tritt auch in der Freimaurerei zu der Bibel — Altes Testament — der Talmud und die Kabbalah. Gewiß bedeuten für die Judenheit der Talmud und die Kabbalah recht sehr versichiedene Dinge; sie ergänzen sich aber in der Freimaurerei und sließen ineinander über. Erst aus allen dreien kann die jüdische Weltanschauung verstanden werden und in ihr, als ihre übelste Mißgeburt, die Freimaurerei. Wie schon vorstehend geübt, so muß ich mir auch bei dem Feststellen der Vers

bindung der Freimaurerei mit dem Talmud und der Kabbalah in Rückscht auf die gebotene Kürze der Schrift Beschränkung auferlegen.

### B. Der Talmub.

Der Talmud ist nehst der Thora noch heute das maßgebende jüdische Gesetz und Lehrbuch und enthüllt den jüdischen Haß und die jüdische Mißzachtung gegenüber den anderen Bölsern, den Willen nach deren Entrechtung unter der ungezügelten jüdischen Herrschaft und das Zielstreben des jüdischen Bolses vollständig bedenkenlos, obschon darin bereits die Bibel wirklich nichts zu wünschen übrig läßt. Es ist selbstverständlich, daß der Talmud auf die Freimaurerei in ihrer endgültigen Zwedz und Zielbestimmung den entzscheidenden Einfluß ausgeübt hat.

Er verfündet das Weltreich Noahs und der Noachiden. Schon die ältesten Freimaurerurkunden sprechen von Noah und seinen Geboten und von den Freimaurern als den Söhnen Noahs, die diese Gebote, wie sie der Talmud lehrt, zu befolgen haben. Sie sollen die "sittlich-religiöse" Grundlage für den allgemeinen "Menschheitsbund" bilden, da ja die verschiedenen Konfessionen, die jüdische, die christliche und die mohammedanische — andere soll es ja bekanntlich nicht geben — erst später durch Moses, Christus und Mohammed gelehrt und entwickelt wurden. Nun hat es aber mit diesen Geboten eine eigene Bewandtnis. Die Praecepta Noachica, d. h. die Gebote Noahs, enthalten als erstes Gebot: Gehorsam der jüdischen Obrigseit und Jehowah gegenüber.

Maimonides, "der Adler der Synagoge", spricht sich über diese Gebote in seinem Hilchoth Melachim C VIII, 4 klar aus:

"Und so hat auch Moses, unser Lehrer, nach seiner göttlichen Überlieserung uns besohlen, alle Menschen der Welt zur Annahme der Gebote, welche den Söhnen Noahs gegeben sind, zu zwingen, und jeder, der sie nicht annimmt, wird ermordet ")."

Nun, um den leiblichen Mord handelt es sich in Deutschland noch nicht, sondern um den charakterlichen und um die Formung des Wenschen zum künstlichen Juden.

Es ist lediglich jüdische Taktik, wenn heute in den unteren Graden der Freimaurerei Noah mehr zurückgetreten und dafür Salomo an seine Stelle gesetzt ist. Das verhüllt die letzten Ziele besser. Erst wird die kapitalistische, priesterliche Weltmonarchie erstreckt, um dann als zweiten Schritt den Bölkern die Gebote Noahs, d. h. die Gebote Jehowahs aufzuzwingen. Der farbenglänzende Regenbogen, den wir im Andreas-Meistergrad über dem Davidstern erscheinen sehen werden, deutet an, daß über dem Reiche Salomos das Reich Noah steht.

In demselben Talmud steht, und zwar in dem Buche Pirke des Rabbi Elieser, im Jalkut Schimoni und endlich in dem Büchlein Medrasch Bajoscha, von einem Stabe, den Noah bereits von seinem Ahnen Adam durch seinen Bater Enoch erhalten hat. Diesen Stab gab Bater Noah selbstverständlich seinem Sohne Sem, von dem ja bekanntlich die Juden stammen, während wir und die anderen Bölker uns nach gleichen Ammenmärchen von Ham und Jahvet ableiten dürsen, die Bater Noah in seiner väterlichen Liebe glaubte ohne jeden Grund benachteiligen zu können, um den Nachkommen seines lieben Sems, den Juden, die Weltherrschaft zuzuspielen. Nun kam

<sup>1)</sup> Diese und andere Mitteilungen verdanke ich besonderer Stelle.

dieser Stab über die drei Patriarchen auf Joseph, so nach Aegypten und endslich in die Hand des Aegypters Jethros. Dieser gab seine Tochter Jipporath dem Moses zur Gattin und als Hochzeitsgeschent den Stab, der nach einer Ueberslieserung in seinem Garten, rote und weiße Blüten tragend, stand. Auf dem Stabe war der jüdische Gottesname, aber nicht Jehowah, der ist mehr für Christen im Gebrauch, sondern kabbalistisch Schemhamphorasch, und die 7 Plagen eingeschnitten, die dieser Gott über die Legypter verhängte, nachdem sie sich von den Juden hatten ausplündern lassen. Mit diesem Stabe führte Woses das jüdische Bolf aus Legypten durch das Rote Weer und die Wüste seinem heutigen Leben zu. Der Stab wurde als Laronstab das Machtzeichen der Priesterschaft Jehowahs und blieb aufs engste verquickt mit jeder jüdischen Lebersieserung. Der jüdische Wessias soll nun mit diesem Stabe die 70 Völker der Erde schlagen und sie dem 71., den Juden, untertan machen.

Dieser Stab, die grünende Rute, das Zepter Judas, ist der Afazienzweig. Er ist in der Erzählung über Adoniram nur schüchtern angedeutet, er liegt als Sinnbild weltlicher Macht der Priesterschaft Jehowahs im gezheimen Gewölbe unter dem Akerheiligsten des Tempels und in der Bundeszlade. In den Andreasgraden der G.L.L. von Deutschland tritt er hervor. Schon der Johannismeister kennt seine Bedeutung und bekundet als Zeichen, daß er ein echter Johannismeister ist:

"Der Akazien= oder Dornenzweig ist mir bekannt."

In freimaurerischen Urkunden erscheint die Akazie auch als "Lebenssbaum mit weißen und roten Blüten" als Sinnbild der "Rückfehr zur Wahrheit". Wir kennen in "profanem" Deutsch die "Wahrheit", die das Zepter Judas verheißt.

Diese "Wahrheit" macht nun aus der grünenden Rute, dem Palmen=1) oder dem Akazienzweig das "wahre Geheimnis der Freimaurerei". So steht es in den Akten der G. L. L. von Deutschland.

# C) Die Kabbalah.

Sie ist das Buch verworrener jüdischer "Philosophie" und jüdischer Magie, finsteren Aberglaubens, mit Amuletten, magischen Zeichen, Alstrologie, Seelenwanderung, Beschwörungsformeln und vor allem der "Gematria" und anderem mehr. Man muß die Kabbalah studieren, wenn man den Juden verstehen und ihn richtig bewerten will. Er ist dann kein gefährlicher Gegner mehr. Die Deutschen sollten endlich ihre Feinde kennen lernen.

Die "Gematria" ist eine abergläubische Buchstaben- und Zahlenmstit, die jedem hebräischen Buchstaben einen Zahlenwert gibt. Nach ihr besteutet z. B. das hebräische Wort "Weltfrieg" die jüdische Jahreszahl für 1914. Die beiden ersten Buchstaben des hebräisch J. H. H. H. (nur in Konsonanten) geschriebenen Namens Zehowah haben den Wert 10+5=15. Da die Gematria mit Quersummen arbeitet, sei dem "Ruchsosen" gestattet, die Quersumme von 1914 auf 15 festzustellen und sich über den Freimaurers mord in Serajewo, die jesuitische Note des Grafen Berchthold an Serbien, die den Krieg herbeisührten, endlich über das Wort unseres Reichstanzlers

<sup>1)</sup> Jetzt erkennen wir auch ben Hohn, der den dristlichen Gojim, den "Friedensengel" mit bem Valmenzweig in der Hand vorführt.

von unserem "Unrecht" an Belgien in genauer Kenntnis jüdischen Abersglaubens und freimaurerischen Wirkens seine eigenen Gedanken zu machen, wenn solche selbstverständlich von den "aufgeklärten" Juden und von ihren Deutschen Freunden abgelehnt werden. Grade in diesem Aberglauben muß der Jude verstanden werden. Die Zahl 15 ist dem Juden "heilig" und schützt ihn vor Strafe. Ich führe das an, um Deutsche zum Studium der Kabbalah an einigen Beispielen anzuregen. Hier will ich zeigen, was alles die Deutsche Freimaurerei hat in sich aufnehmen müssen, um ein geeignetes jüdisches Werkzeug zu sein.

Das "Siegel Salomos", in der Freimaurerei das "Salomosiegel der Berschwiegenheit" genannt, das durch eine "Keke" — einem gleichseitigen Dreied mit rechtwinkligem Griff — oder durch einen Dolch, die "umgeswandelte Kelle", dem suchenden Maurer auf die Zunge gedrückt wird, sindet in einer kabbalistischen Beschwörungsormel Erwähnung:

"Denn ich beschwöre Dich bei dem Siegel, das Salomo auf die Zunge des Jeremias (!) legte."

Wehe der Freimaurerzunge, die dieses Siegel nicht achtet. Dieses Salomosiegel ist eines der heiligsten Zeichen der Kabbalah. Das gleichsseitige Dreieck stellt die Schöpferkraft Jehowahs dar. Salomo soll auf diesem Siegel die richtige Schreibweise des Namens Jehowah gehabt haben, die bekanntlich verlorengegangen ist.

Der sechsectige Davidstern ist für den Juden Symbol der sechstägigen Weltenschöpfung, zugleich die geometrische Figur des Siegels Salomos auf der Junge, diese als gleichseitiges Dreieck gedacht. Es ist auch ein jüdisches Glücksamulett. Es ist selbstverständlich, daß der abergläubische Jude sich ein solches Amulett als Sinnbild seiner Weltmonarchie nimmt. Nun muß es ihm glücken! In den Logen aller Grade sinden wir den Davidstern. In dem untersten Grade, in der Johannislehrlingsloge der G. L. L. von Deutschland tritt an Stelle des sechsectigen Sterns ein fünsectiger, der jüdische Sowjetstern, gleichfalls ein kabbalistisches Zeichen. Er stellt das Licht dar, das dem im "Seiligen" des Tempels stehenden Juden durch die Eingangstür nach dem "Allerheiligsten" entgegenstrahlt, wenn der Hohepriester aus diesem durch die beiseite gerafften Borhänge in das Heilige zurückehrt. Der Sowjetstern versinnbildlicht die Vorstuse zur jüdischen Weltsherrschaft. Nun verstehen wir auch die Vorgänge in Rußland besser.

"Gematria" taucht als "G" im Davidstern bei einer Abstempelung auf. Dieses "G" wird in den Lehrbüchern der Freimaurerei sehr gewunden erstlärt, z. B. mit "Geometrie, auch Mathematik genannt". Tatsächlich ersett der Buchstabe G verschämt den hebräischen Buchstaben I, den Anfangsbuchstaben von Jehowah. Wie nun diese Gematria für den abergläubischen Juden in seinem Leben und in seinem Handeln richtunggebend ist, so soll "Geometrie" für den künstlichen Juden sein. Der jüdische Philosoph Spinoza sagt:

"Ich werde die menschlichen Handlungen so betrachten, als ob es sich um Linien, Flächen und Körper handele."

Die Hochgradfreimaurer Marbach und Hieber sprechen sich in ihren Schriften genau so aus. Allerdings muß der Deutsche Leser schon recht viel von "jüdischer Weisheit" angenommen haben, um das nicht Unsinn zu nennen.

## Marbach schreibt:

"Ist es nicht wunderbar, mein Bruder, daß die scheinbar von aller Moral so grundverschiedene Geometrie zu den tiefsten Wahrheiten der Sittlichkeit siihrt?"
Und Hieber:

"Und so wie auch die freimaurerische Symbolik von der Geometrie deherrscht wird . . . so gibt es auch in unserer geistigen Baukunst eine Geometrie, welche ihr die architektonischen Gesetze vorschreibt."

So kennt denn der künstliche Jude "rechtwinklige" Fußstellung, "rechtswinklige" Schritte und "rechtwinkligen" Lebenswandel und dgl. Sinnvolles viel mehr. Der rechte Winkel, das Maß, das an menschliche Handlungen angelegt wird, um sie wie mechanische Gegenstände zu messen, ist das Winkelsmaß, "das Waß der Gerechtigkeit Jehowahs"!

Die Zahlen in der Adoniramszählung: 3, 3° = 9, 3° = 27, sind mit kabbalistischen Zusammenhängen eng verbunden.

So stellt "3" die Schöpferkraft Jehowahs dar. In der kabbalistischen Weltenschöpfung, die wir noch kennen lernen werden, gibt es drei Reiche.

"9" bildet die Grundlage des magischen Quadrates, das in 3 mal 3=9 Felder eingeteilt ist. In sie sind die Jahlen so eingetragen, daß die Quersummen dreier nebeneinander liegender und je dreier in den Diago-nalen liegender Felder immer wieder die heilige Jehowahzahl 15 ergeben<sup>1</sup>). In der "Weltenschöpfung ist die Jahl "9" mit Eigenschaften des kabba-listischen Jehowahs verwoben." Kabbalistischer Weisheit gemäß ist das Quadrat "vollkommen" und versinnbildlicht die "vollkommene" Welt; ein Rechted gibt die "unvollkommene" wieder.

"27" ist die kubische Zahl von 3. Der Kubus ist die vollendete Figur, dessen Ebenbild der vollkommene und gerechte Jude ist. In einen solchen Rubus sollen sich die Freimaurer wandeln. "Die Freimaurerei ist die königliche Kunst, die durch Zeichen, Griff und Wort als Werkzeuge den von Natur einem roben Stein gleichenden Menschen zu einem vollkommenen Rubus, zu einem getreuen Ebenbild der Gottheit, gestalten will." Somit ist der Kubus auch das Ebenbild Jehowahs und endlich das Zeichen der "vollendet" geschaffenen Welt, in deren Mitte der kabbalistische Welten= schöpfer Jehowah thront. So wird der Kubus auch ein Zeichen jüdischer Welt= herrschaft<sup>2</sup>). Auf den Teppichen oder den Arbeitstafeln der Logen finden wir nun den Kubus in den verschiedensten Deutungen. In dem Andreas= Meistergrad sehen wir den weißmarmornen Kubus mit einem hierauf liegenden A., dem Zeichen des jüdischen Gotteskindes und darüber das goldene gleichseitige Dreied mit dem Namen Jehowah in Rot, d. h. also die enge Verbindung zwischen Jehowah, dem jüdischen oder verjudeten Menschen und der vollkommen jüdischen Welt, als Symbol der völligen Ueberschattung und Durchdringung alles Geschaffenen durch den Juden, ganz im Sinne des Bundes Jehowahs mit Noah, Jakob, Moses und Salomo.

<sup>1)</sup> Magisches Quabrat: 4 9 2 um die Jahrvehzahl 5
gruppieren sich die 3 5 7
der Gesamtsumme 45.
sind "gluck-" die 8 1 6 ungeraden "unglückverheißend".

<sup>2)</sup> Dieser Aubus wurde seit je mit Vorliebe für freimaurerische Denkmäler verswertet. Den doppelten Aubus, wie er Stahlhelme des alten Heeres zerquetscht, finden wir in den Straßen Münchens an der Stelle errichtet, an der am 9. November das Blut völkischer Männer floß.

Die Kabbalah gibt ferner, wie schon erwähnt, die jüdische Weltensschöpfung in Form von 10 konzentrischen Kreisen wieder. In dem ersten, der von Kabbalisten auch als Punkt dargestellt wird, ruht Jehowah. Der Zirkel, der in diesem Punkt einsetzt und die 9 Kreise, d. h. je 3 für die 3 Reiche der kabbalistischen Weltenschöpfung, schlägt, ist ein heiliges Zeichen der Freimaurerei.

Ein anderes kabbalistisches Schöpfungbild ist ein Baum, der "Lebensbaum", dessen oberste Spize in einer Arone endet<sup>1</sup>). Sie ist das heiligste Symbol der Freimaurerei. Der Meister, der an der Spize der Loge steht, stellt das Geheimnis und die Macht dieser Arone dar.

Die höchsten sittlichen Aeußerungen des Gottesbegriffs in der Kabbalah gehen von dem Wort "Bernunft" aus. Bei der blutigen Freimaurerzrevolution in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts wurde in Paris die Göttin "Vernunft" durch die Straßen getragen und in ihrem Namen edles, hochrassiges, nordisches Blut genau so vergossen, wie jetzt in Rußtand. Die "jüdische Vernunft" gebietet diesen Rassenkamps. Heute sehen wir unter jedem Meister der Loge die beiden Ausseher als Vertreter der "theoretischen Vernunft" sowie der "praktischen Vernunft", des "Gewissens".

Rein figürlich wird endlich das Weltenschema auf einen Menschen überstragen, den sog. "Adam Kadmon", auch "Urmensch" oder "Mensch des Ostens", auch "Erlösermensch" genannt. Unwillfürlich denkt der Profane bei diesem Bild an den gekrönten, von Juden erwarteten Messias oder den König Salomo, wenn er in der Andreas-Lehrlings-Loge die gekrönte Figur der "Verschwiegenheit" erblickt, die noch nicht wünscht, daß von ihr gesprochen werden soll, und das Zepter in der linken Hand hält.

Doch ich kann den Leser sich nicht weiter mit der Kabbalah befassen lassen, ich will mich auch selbst von deren verworrenem Denken freimachen. Es liegt dem Deutschen nicht. Der Leser möge mir noch glauben, daß die drei großen Lichter der Freimaurerei, Weisheit, Schönheit und Stärke ihren Ursprung in dem Schema jenes Weltenbaumes finden, ebenso wie Salomo, der die Weisheit, Hiram, der die Schönheit, und Adoniram, der die Stärke versinnsbildlicht, an ihn anklingen. Weiteres werden wir zudem gleich noch hören.

# D) Das neue Testament.

Die sogenannte "christliche" und die "humanitäre" Freimaurerei Deutschslands knüpften ihren "christlichen" Mythos nicht an Jesum von Nazareth oder an Petrus oder Paulus oder an die vier Evangelisten, sondern allein und rein äußerlich an das Johannisevangelium, das sich von den andern durch seine Eigenart deutlich unterscheidet, und zwar an dessen erstes Kapitel an. Bei diesem ersten Kapitel ist die Bibel bei den Amtshandlungen z. B. der G. L. von Deutschland aufgeschlagen. In anderen Logen, z. B. in den Johannismeisterlogen der G. L. zur Freundschaft, verbleibt man auf altztestamentarischem Boden und schlägt die Bibel beim 7. Kapitel, des 1. Buchs

<sup>1)</sup> Auch dieses Zeichen wird als Triumphzeichen jüdischer Weltherrschaft auf Gosimdenkmälern angebracht, besonders auch, um die Kraft der Gosimtaten, der die Denkmäler gelten, zu "bannen". So zeigt das Tannenberg-Denkmal auf dem Schlachtfelde an dem Turm, durch den der Haupteingung führt, 10 Schwerter, gesordnet nach Anordnung der 10 "Sephirot" und geometrische Einzelheiten, die dem kabbalistischen Aberglauben heilig sind.

von den Königen auf, das vom Bau des Tempels Salomos handelt. Das ist deutlicher!

Die ersten Verse des Johannisevangeliums lauten nun:

"Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott; Gott war das Wort, . . . Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht . . ."

Das deckt sich vollständig mit der kabbalistischen Vorstellung des Logos, daß nämlich Jehowah, der vor Erschaffung der Welt da war, durch sein Wort, das zur Tat wurde, die Welt geschaffen hat. Diese Worte des Evan= gelisten Johannis haben mit der Lehre Jesus von Nazareth wirklich gar nichts zu tun. Die Verbindung der Freimaurerei zu seiner Person ist eine sehr lockere. "Christliche" Logen nennen ihn ihren "Obermeister" und ziehen ihn als gottähnlichen und vollkommenen Menschen, als Adam Kad= mon, in ihren "Mythos" ebenso ein, wie wir es gleich von Johannes dem Täufer sehen werden. Auch behaupten Freimaurer, Jesus hätte der jüdischen Sette der Essäer angehört und wäre selbst Freimaurer gewesen. Das hineinziehen der Verson Jesu in die Freimaurerei erscheint nachträglich und zwangsläufig vonstatten gegangen zu sein, wohl allein, um die Freimaurerei den Christen mundgerechter zu machen.

Das Aufschlagen der Bibel beim ersten Kapitel des Johannisevangeliums hat noch einen anderen Grund. Es schreibt auch von Johannes dem Täufer und Andreas, dem Bruder des Petrus und Jünger Johannes des Täufers, der zu Jesus von Nazareth als Jünger übertrat. Beide spielen in der Freimaurerei eine bedeutende Rolle, vor allem Johannes der Täufer. Der Evangelist Johannes ist eingeschoben wie Jesus von Nazareth. Beide Johannes werden miteinander verwoben und beider Geburtstag, der Geburtstag des Täufers am 24. Juni, der des Evangelisten am 27. Dezember gefeiert. So wie der cristliche Gottesbegriff mit Hilfe des Johannisevangeliums absichtlich mit dem kabbalistischen verknüpft ist, so wird der orthodoze Jude aus priesterlichem Geschlecht Johannes der Täufer mit dem Evangelisten Johannis, dem Juden dristlicher Konfession, gemeinsam verehrt und durch den Juden und Apostel Andreas mit Jesus verbunden. Mittler zwi= schen Judentum und Christentum sind danach in der Freimaurerei reichlich vorhanden, ganz abgesehen davon, daß Jesus selbst Jude ist und allein das jüdische Gesek erfüllen wollte. (Nath. 5, 17 und 181).

Johannes der Täufer ist außerdem der Mittler zwischen dem "alten" und dem "neuen" Bund, der "Morgenstern", der aus dem alten in den neuen Bund hinüberleuchtet. Er ift nach tabbaliftischer Auffassung in seinem Leben, durch die 9 Weltenkreise, die Jehowah um sich herzimbaute, bis zu ihm, dem "dreifachen Baumeister" der ganzen Welt, durchgedrungen und somit voll= kommen, ein Adam Kadmon. Nach ihm, dem orthodoxen Juden, dessen Lehre ich zu ergründen bitte, und nicht nach dem getauften sind die Johannis= logen genannt. Die Freimaurererzählung ist über alles das bewußt unklar.

Der Lehrlingskatechismus von Br. Robert Kischer wirft die an sich anfectbare Frage auf:

<sup>1) 17.</sup> Ihr sollt nicht mähnen, daß ich kommen bin, das Gesetz oder die Pro-

pheten aufzulösen; ich bin nicht kommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.
18. Denn ich sage euch wahrlich: Bis daß himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüttel vom Gesetze, bis daß es alles geschehe. Das Gesetz sind die 5 Bucher Moses, die den Juden die Weltherrschaft zusichern.

"Warum werden die Logen sowohl Johannes dem Täufer als auch Johannis dem Evangelisten geweiht?"
und antwortet:

"Seit der Erbauung des Tempels dis zur babylonischen Gesangenschaft wurden die Freimaurerlogen dem König Salomo geweiht, von da dis zur Ankunft des Wessias dem Zerubbabel und von da dis zur Zerstörung des Tempels dem Heiligen Johannes dem Täufer. Allein aus Ursache der vielen Mordtaten nud Unordnungen, womit jene merkwürdige Begebenheit begleitet war, geriet die Freimaurerei gar sehr in Versall. Manche Logen waren gänzlich aufgelöst, und nur wenige konnten sich in hinreichender Jahl versammeln, um eine gesehmäßige Loge auszumachen. Bei einer allgemeinen Versammlung der Bundesgenossen, die in der Stadt Benjamin abgehalten war, bemerkte man, die Hauptsache des Sinkens der Maurerei sei der Mangel eines Großmeisters" — dadurch soll wohl die Notwendigkeit dieser Einrichtung bewiesen werden — "um sie zu beschüßen. Sie ordneten daher 7 von ihren ausgezeichneten Mitgliedern an den Evangelisten, den heiligen Johannis ab, der damals Bischof von Ephesus war mit dem Ersuchen, daß er das Amt eines Großmeisters übernehme. Er gab zur Antwort, wiewohl er sehr bejahrt sei, wolle er doch, da er in den früheren Zeiten seinen Lebens in die Maurerei eingeweiht sei, dieses Amt übernehmen. Solchem nach vollendete er durch seine Geslehrsamseit, was der Täufer durch seinen Eiser begonnen hatte. Von dieser Zeit sind die Freimaurerlogen sowohl Johannes dem Täufer als auch Johannis dem Evangelisten geweiht."

Das Hineinziehen des Andreas begründet Br. Hieber wie folgt:

"So wie die Andreasloge zwischen der Johannisloge und dem Kapitel das notwendige Bindeglied darstellt, so ist Andreas derjenige Jünger des Johannes des Täusers, welcher zuerst dem Obermeister nachfolgte, ihn in seiner Herberge auf-

suchte und seinen Bruder Simon Petrus bei ihm einführte."

Nach diesem Andreas sind in der G. Q. Q. von Deutschland der 4. und 5. Grad genannt. Nach einer Legende ist Andreas an einem Kreuz mit schräger Balkenstellung gekreuzigt worden. Wir werden die Erinnerung daran bei der Abstempelung immer wieder finden; in den niederen Graden bereits in der Form des schrägen Kreuzes, das nach alter Ueberslieferung das Zeichen des Wirkens des kabbalistischen Jehowah, also in der Freimaurerei den liebevollen Bauplan, nach dem die Deutschen Menschen abzurichten sind, bedeuten soll.

Bis auf reine Aeußerlichkeiten ist die Freimaurerei, der so viele protestantische Geistliche angehören²), beiden cristlichen Dogmen seindlich. Solbst die Bibel ist für sie nur ein Symbol, nicht etwa christliches Lehrbuch. Es heißt:

"Die Bibel soll das Sinnbild der Frömmigkeit sein, nicht die Frömmigkeit selbst . . . Man könnte auch ein anderes Symbol gewählt haben, der Mohammes daner den Koran und der Fraelit das Alte Testament; aber weil die Bibel nur ein Zeichen ist, darum können auch Mohammedaner und Fraeliten auf die Bücher des Alten und Neuen Testaments als die maurerischen Heiligtümer bliden."

Dieses Heiligtum wird echt kabbalistisch mit Zirkel und Winkelmaß

gleichgestellt. Es heißt z. B.:

"Die Bibel richtet und ordnet unseren Glauben, das Winkelmaß unsere Sandlungen, der Zirkel bestimmt unser Verhältnis zu allen Menschen."

Das klingt doch wirklich mehr kabbalistisch als christlich!

Die Lehre Jesu wird freimaurerisch als "religiöse Sittlichkeit" bezeichnet. "Sie ist im Judaismus, im Hebräismus; endlich im Christianismus gewinnt die religiöse Sittlichkeit ihre Vollendung, indem der volkschaftliche Standpunkt (!)

2) In Berlin find allein 40 protestantische Geistliche Freimaurer.

<sup>1)</sup> Durch die Nürnberger Stankalprozesse wurde es offenkundig, daß jüdische Schänder deutsche Mädchen in dieser Form "treuzigten".

vollständig verlassen wird . . . Darin besteht auch der Zusammenhang zwischen

Bibel und Freimaurerei."

Rlar und zielbewußt arbeitet der Jude daran, durch die Freimaurerei sein "Sittengeset" zur Religion der Erde zu machen. Er sieht in dem Christentum wie in dem Mohammedanismus den ersten Schritt, in der Freimaurerei den zweiten. Dies findet seine Bestätigung namentlich in den Gebräuchen des Odd-Fellow-Ordens. Hier erscheinen Woses, Abraham, Kapläne, Großfapläne und der Hohepriester in Levitentracht. Es wird das Bater Unser gebetet und der übliche Kirchensegen erteilt. Zugleich wird dem Odd-Fellow-Bruder gesagt, daß sein Orden ein heiligeres Band sei als die Kirche. Der Ueberlegung ist es gewiß wert, wie viel "getauste" Juden als Geistliche beider Konsessionen Odd-Fellow-Brüder sind. Es grauft einem, wenn man in die Abgründe sieht, in die das deutsche Bolt sich stoken läßt.

Auch die sogenannten christlichen, altpreußischen Großlogen können sar keinen anderen Standpunkt einnehmen, als ihn dieser Weltbund nun einmal vertritt, wenn auch der großen Nenge der Freimaurer anderes gelehrt wird. Auch die altpreußischen Großlogen lehnen alles dogmatisch Kirchliche scharf ab und fühlen sich in "tiesstem Widerspruch" mit ihm. Br. Hieber schreibt:

"Auch hier dürfen wir an kein kirchliches Dogma denken. Mit Beiseitelassung alles des en, was die Kirche darüber gelehrt hat, dürfen wir nur von der Borstellung ausgehen, daß, wenn Christus nicht sein Werk mit seinem Blut bestegelt hätte, sein ganzes Leben und Wirken vergeblich gewesen wäre, während es jetzt durch die Jahrtausende fortlebt."

Hieran knüpft er Gedankengänge über die Vereinigung des Menschlichen und Göttlichen, die an den Kubus mit den darauf liegenden Zeichen des jüdischen Gotteskindes und Jehowahs erinnern.

Das Handbuch der G. L. von Deutschland sagt noch deutlicher:

"Einem Freimaurer liegt es ob, das höchste Wesen, das wir mit dem Namen des allmächtigen, dreisach großen Baumeisters des ganzen Weltalls bezeichnen — wer denkt da nicht an die Kabbalah mit ihren drei Weltreichen —, "von ganzer Seele zu lieben."

Auch in der G. N. M. L. z. d. drei Weltkugeln wird Gott in dem Bilde des Baumeisters des Weltalls verehrt, und da, wo die G. L. von Deutschsland mit großer Emphase die Sinnbilder der Evangelisten heranzieht, nämslich Mensch, Löwe, Stier, Adler, handelt es sich ebensogut um die Fahnensbilder des um die Stiftshütte in 4 Gruppen zu je 3 Stämmen lagernden jüdischen Bolkes.

Ein Wissender, der verstorbene langjährige Großmeister der altpreussischen G. L. zur Freundschaft, Dr. Settegast, der Bertraute Kaiser Friedzichs III., äußert sich über das cristliche Prinzip der Freimaurerei der drei altpreußischen Großlogen in seinen "Gesammelten freimaurerischen Schriften sur Freimaurer und Nichtfreimaurer", Berlin, Unger, 1904:

"Unverständlich ist, das christliche Prinzip im freimaurerischen Sinne, das fibrisgens die wahre Joee des Christentums verhöhnt, in einem WItbunde, wie es die Freimaurerei doch sein will, obenanzustellen."

Wenn auch Br. Settegast unter dem Druck der Logen diesen Ausspruch

später änderte, so hat er es doch einmal gesagt und mit Recht!!

Der "Profane" meint also, daß das Christentum und das Neue Testasment nur als Lockmittel in die Freimaurerei einbezogen sind und auch nur insoweit, als es in Einklang steht mit jüdisch=mosaischer und kabbalistischer Auffassung. Es wird auch schon verbreitet, daß jetzt, nach dem Zeitalter des

Vetrus (Katholizismus) und dem Zeitalter des Paulus (Protestantismus) das Zeitalter des Johannes fäme. Auch nimmt der Katholizismus Juden auf, die an der Thora festhalten. So wird das Zeitalter des "großen und allgemeinen Baumeisters", des Baumeisters aller Welten oder des kabbali= stischen "dreifachen großen Baumeisters des ganzen Weltalls" vorbereitet, von dem auch Br. Stresemann1) auf der Bölkerbundskonferenz in Genf2) so stolz und freudig, im freimaurerischen Zeichen stehend, gesprochen hat.

Es ist die Zeit kabbalistischen Jehowahglaubens im Sinne der Gesete Noahs zur weiteren Verjudung der Bölker und der einzelnen Menschen.

In dem "Mythos" der Freimaurerei ist der entscheidende Inhalt der jüdische, d. h. der jüdisch=nationale, der jüdisch=orthodoze und der jüdisch= "moralische", alle drei zu einer Einheit zusammengefaßt. Dabei ist es hier gleichgiiltig, aus welchen alten Rulturen die Juden den Inhalt entlehnt haben, ohne ihn zu verdauen. Diese jüdische Einheit wirkt mit geschlossener Wucht auf die in die Freimaurerei ahnunglos eingetretenen Deutschen, die sich unter Preimaurerei oft genug etwas ganz anderes vorgestellt haben werden. Sie finden in sich kein Gegengewicht gegen dieses Einwirken. Ihr Artglaube, ihr Deutscher Charafter und ihr Deutsch-völkisches Gefühl ist ihnen längst genommen. Blut und Seele sind gebannt. So muß benn bei arischer Leichtgläubigkeit der jüdische tyrannische Wille, der sich in Jehowah verkörpert, über die arische Unklarheit in der Freimaurerei den Sieg davontragen, wie schon längst in den romanischen Ländern.

### 2. \_Moral".

Die Grundlagen der Freimaurerei, ihr "Mythos", und, wie wir sehen werden, die Abstempelung geben die Mittel, jüdische "Moralbegriffe" den anderen Rassen. Völkern und einzelnen Menschen und damit auch dem Deutschen aufzudrücken und ihn zu verjuden, ihn zu entsittlichen und seinen Stolz zu brechen.

Die ungeheure Lüge von einer Veredelung des Menschen durch die Freimaurerei tritt einem erschitternd entgegen, wenn man freimaurerische Schriften liest, die diese große Lüge bestätigen. Ich weise hier insonderheit auf Quellen 7, 8, 10 hin.

Die Verfasser der Werke wurden in echt freimaurerischer Bruderliebe den schwersten Verfolgungen auch seitens der verfreimaurerten Regierungen ausgesett; ein Stud Deutscher Rultur= und Rechtsgeschichte furchtbarfter Art, aber auch ein klarer Beweis dafiir, wie sehr die Freimaurerei besorgt ist, in ihrem inneren Wesen und äukeren Sandeln verhüllt zu bleiben. Die äukeren Taten gehören der Geschichte an, ich deutete sie an und habe sie in "Kriegs» hețe und Völkermorden in den letten 150 Jahren" ausführlich behandelt. Hier handelt es sich um die Entlarvung des inneren Wesens dieses Bundes.

Der plöklich verstorbene Freimaurer Gotthold Ephraim Lessing fand in der Freimaurerei sehr bald nach ihrer Verpflanzung nach Deutschland bereits recht vieles "dumpfig".

<sup>1)</sup> Br. Stresemann wurde Freimaurer turz bevor er Reichstanzler wurde. Der Verkünder des kabbalistischen Gottes gehört der G.R.M.L. z. d. drei Weltkugeln an, deren Großmeister der evangelische Pfarrer Habicht ist.
2) Genf ist für die Freimaurer ein besonders geweihter Irt. Wir kennen das "Genfer Kreuz", aus fünf roten "vollkommenen" Quadraten bestehend.

K. Chr. Fr. Krause führt uns an sich selbst vor 100 Jahren ergreisend vor Augen, wie ein ideologischer Deutscher, der bereits das Gift der Freismaurerei in sich aufgenommen hat, der Täuschung verfällt. Er vermag nicht zu verstehen, daß die Freimaurerei nicht den allgemeinen "Wenschheitsbund" verwirklicht, noch weniger den Wenschen "veredelt", obwohl er einen tiesen Blick in die in ihr tatsächlich herrschenden Zustände getan hat.

Er schreibt über die "Geheimnissucht", von "List" und "Betrug", die sich in die Freimaurerei eingeschlichen hätten, und meint, "sie verdirbt und verunedelt den Menschen", "sie werde von der Mehrzahl der Mitglieder nur aus unlauteren Absichten, wenigstens aus Nebenahsichten gesucht und beibehalten".

Bernichtend urteilt er, der Maurer:

"Die Geschichte lehrt, daß Institute" — in diesem Falle die Freimaurerei — "deren Geist längst erloschen ist", — es herrschte stets derselbe Judengeist —, "noch jahrhundertes und jahrtausendelang zur Plage der Menscheit sortdauern". "zwei surchtbare, alles Gute im Wenschen erstidende Krankheiten in die Freismaurerei hineingekommen" sind — tatsächlich ist es das Wesen der Freimaurerei — "nämlich Geheimnissucht (Hehlsucht, Westeriomanie und Westeriokrysie) und Blindsgehorsam." Hierdurch wurde "das Lor der Maurerei der Lüge, dem Betruge, dem Stolze, der Herrschier. . . der Gewinnsucht und allen selbstsüchtigen Neigungen weit geöffnet".

Bernichtender kann sich kein "Profaner" über die Freimaurerei ausssprechen; aber es wundert einen "Profanen" nicht, daß dieser edle, idealisstische Deutsche, angekränkelt durch die Lehren der Freimaurerei, gar nicht die Zusammenhänge sieht, obschon er sich erbittert ausspricht, daß die Freismaurerei von der Politik mißbraucht wurde.

Und er schreibt verbittert:

"Die einmalige Erwähnung des salomonischen Tempels hätte in einer der ersten Urkunden genügt — in der Zeit, als man es nötig hatte — Bilder und angeblich alte, in der Tat aber für ganz andere Zwecke selbst ersonnene Geheimsagen vom Salomonischen Tempelbau für neuerfundene sogenannte Grade zu entlehnen und damit in irgendeine Verbindung zu bringen."

A. Chr. Fr. Krause sieht also nicht, daß der Jude die Freimaurerei leitet und die Zeit für gekommen hielt, namentlich in den Hochgraden, die Fraze immer mehr zu enthüllen und immer mehr aus der Freimaurerei ein blindes Werkzeug zu machen. Krause hatte noch nicht die Kenntnis über die innere Einrichtung der Freimaurerei, wie sie andere, z. B. Br. Edert, gewonnen haben. So hofft er denn in seiner Ahnunglosigkeit über das jüdische Volk in freimaurerischer Gedankenverwirrung noch von Brüdern, die

"ungefesselt von Gewohnheiten, noch unverdorben von niederen, kleinen Trieben noch unteilhaftig der Heuchelei. der Herrschssucht und des Sklavensinns" — eine erschütternde Charakteristik der Einwirkung der Freimaurerei auf so viele Deutsche — "eine Rettung der Freimaurerei aus ihrer Verkommenheit für die Veredlung des Wenschen und Schaffung eines wahren Menscheitbundes."

Diese Hoffnung konnte sich in der Folgezeit bei den zugrundeliegenden Zielen des Juden natürlich nicht erfüllen. Der Jude wollte vor hundert Jahren noch mehr erreichen, als ihm in der französischen Revolution und in seiner bürgerlichen Gleichstellung in Preußen 1812 durch die Freimaurerei bereits zugeschanzt war. Er konnte allmählich mit gröberen Geschossen wirken; es war ihm wirklich alles sehr leicht gemacht worden.

Auch der "Freund des Lichtes" urteilt nicht anders im Jahre 1838. Dort steht: "Ich . . . empfing alles als Wahrheit. Zwar sah ich aber Dinge in den Zeremonien und in den Eiden und Verpslichtungen, gegen die so manches einzuwenden war. Da von mir aber nie verlangt war, buchstäblich nach diesen tadelswerten Verpslichtungen, z. B. der Verheimlichung von Mord, Hochverrat pp. zu handeln, hielt ich sie, obschon sie ausdrücklich im Eide stehen, für leere Form, die man bloß beibehält, um die alten Landmarken nicht zu verrücken. Nachdem ich aber die "brüderliche Ermahnung", weil ich diesem allen in Howards Falle nicht nachzgekommen war, reichlich genossen hatte und auch wiederholt, auch in den Druckschriften der Freimaurer, ein Judas gescholten war, . . . so sing ich an zu unterssuchen und fand, daß der ganze Orden nichts weiter sei, als das, wosür ihn nun die ganze Welt kennt, ein Abgrund der moralischen Verworsenheit, in welchem sede Art von Intrigue und Heuchelei unter dem Schleier des Altertums, der Moral und der Liebe gepflogen wird."

Br. Graf G.. v. Haugwitz ruft schon den König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und 1852 Br. Eduard Emil Edert den sächsischen Staat zum Einschreiten gegen den Orden an. Beide beantragen seine Auflösung — gewiß nicht wegen der menschlichen Vollkommenheit seiner Mitglieder.

Br. Didler beschwört die Fürsten Europas und den Fürsten Bismard ebenfalls, die Freimaurerei mit Stumpf und Stil auszurotten.

Die Entedelung und Entwürdigung des Deutschen Menschen durch den Orden steigert sich, je näher der Jude der Verwirklichung seines Zieles kommt. Das ist ganz zwangsläufig. Eins bedingt das andere.

Ju A. Chr. Fr. Arauses Zeiten galten als vornehmste maurerische "Tugenden" neben "Verschwiegenheit" noch "Sittlickeit" und "Geselligkeit (Gute Gesellschaft)." Allzuviel ist das freilich auch nicht. Heute sind auszgesprochene "Weistertugenden": "Verschwiegenheit", "Vorsichtigkeit", "Wäßigzeit" und "Barmherzigkeit".

Die Barmherzigkeit wird nur unter Brüdern gefordert, und sie erstreckt sich noch auf Witwen von Freimaurern und deren Kinder sowie auf freismaurerische Waisen. Wit der Barmherzigkeit sieht es indes mehr als eigensartig aus. In Eiden verpflichtet sich der Maurer ausdrücklich, einem bedürfstigen Bruder freiwillig zu helsen, soweit als es seine Lage erfordert. "selbstverständlich aber nur in dem Umfange, als die Kräfte des Hilse leistenden Maurers es zulassen, ohne sich selbst und der eigenen Familie zu schaden".

Da bleibt nur eine Hilfe auf anderer Leute unmittelbare oder mittel= bare Kosten. Sie erfolgt im geschäftlichen Verkehr nach dem schönen Beispiel der beiden Juden David und Jonathan, die sich besonderer Gunst des Odd= Fellow-Ordens erfreuen (1. Sam. 20, 10—23 u. 35—42). Es werden Geschäfte eines Freimaurers mit einem Nichtmaurer, selbst wenn dieser des Maurers Arbeitgeber ist, verhindert, sofern sie nicht besonders vorteilhaft für die Freimaurer sind, und einem Bruder zugeführt. Jeder Freimaurer hat grundsätlich zu sehen, wie er einem anderen "auch nur einen Pfennig" zuschanzen kann. Das ist nun nicht allein für jedes wirtschaftliche Geschäft wörtlich zu nehmen, sondern es bezieht sich ganz allgemein auf das Streben, "die Wohlfahrt des würdigen Bruders" auf allen Gebieten zu fördern: wer benkt da nicht z. B. an eine Berücksichtigung bei einer Stellenbesetzung und Bevorzugung aller Art über alle rechtlichen Grenzen und staatlichen Pflichten hinaus. Damit erhält die freimaurerische "Barmherzigkeit" einen echt freimaurerischen Sinn. Die gegenseitige Hilfe kennt keine ethische Grenze. Wie der Jude dem Juden helfen muß, auch gegen die Gesetze seiner Wirtsvölker, so müssen Freimaurer eidlich geloben, den Brüdern beizustehen, ob sie auch "Unrecht haben, und ginge es auch gegen die eigene Ehre", und ihn von allen "ans nähernden Gefahren Nachricht zu geben, sobald sie nur davon Kenntnis erhalten."

Jedes Rechtsgefühl wird untergraben und jeder Sittlichkeit Hohn gesprochen, deutsche Leistung unterliegt jüdisch-freimaurerischer Chavrus!

Wie es mit der "Wohltätigkeit" der Brr. Freimaurer bestellt ist, schildert Hochgradbr. Didler in seinen Denkschriften:

"In Betreff dieser vielgerühmten, sogenannten maurerischen Wohltätigkeit ersauben wir uns zu bemerken, daß bis 1792 von derselben in keiner Loge Europas irgendwie die Rede war. Alls aber zu dieser Zeit durch des berühmten Staatsmannes Burkes Schriften gegen die französische Revolution zur Schließung aller geheimen Gesellschaften Englands eine Bill vorbereitet wurde, griffen die Freismaurer schnell zu dem Auskunftsmittel, die Logen für Wohlkätigkeitsanskalten zu erklären, um sie vor dieser Bill zu retten. Dies gelang ihnen vollkommen, und seit jener Zeit schützen sie ihr ganzes politisch revolutionäres Treiben durch den mächtigen und zur Täuschung äußerst erfolgreichen Deckmantel der Wohlkätigkeitsbestredungen. So hätten sie jetzt im Schleswig-Holsteinschen Kriege — 1864 — die passenste Geslegenheit gehabt, ihre hochgerühmte Wohlkätigkeit glänzend ans Licht hervortreten zu lassen; aber leider ist von derselben in ganz Deutschland nicht das geringste zu bemerken. Wit tiesster Betrübnis müssen wir daher dem jezigen revolutionären Freimaurergeist zum Sturze von Thron und Altar gegenüber erklären, daß solche schwenzensten und Duldung von den Regierungen zu erlangen, und daß viel mehr nach den bisher in den 6 Denkschiften angesührten Zeugnissen der berühmtesten Freimaurer das eigentliche Wirken des Bundes im höchsten Grade staatsgefährlich ist."

Offen sprach das auch die Freimaurerzeitschrift der symbolischen Großloge in Ungarn, Kellet, im Juli 1911 aus:

"Es ist in Abrede zu stellen, daß die Freimaurerlogen Wohltätigkeitsvereine sind. Um Wohltätigkeit zu üben, braucht man sich doch nicht einzuschließen, mit Schurzsell und Bändern zu behängen."..., "Nein, wir bauen die Fundamente einer neuen Gesellschaftsordnung. Dazu brauchen wir das Geheimnisvolle zu unserm Zusammenhalt. Die Wohltätigkeit ist nur der Deckmantel, den man abwirft, sobald er nicht mehr notwendig ist. Das Gelöbnis der Geheimhaltung hätte auch keinen vernünftigen Sinn, wenn es sich nur um Wohltätigkeiten handelte, und die fürchterslichen Freimaurereide wären gar nicht nötig."

Die Freimaurerei ist auf allen Gebieten über die ganze Erde hin eine Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, und ihre Barmherzigkeit ist eine Barmsherzigkeit auf anderer Leute, ja des eigenen Bolkes Kosten und auf Kosten jeder Moral! Auf solcher Unmoral beruht die Macht und die Anziehungsstraft der Freimaurerei auf schwache Charaktere bis weit hinein in die von ihnen geseiteten und beeinflukten Bereine<sup>1</sup>).

mußte, ein Angestellter schädigte also seinen Brotherrn. Es schließt die Erzählung: "David und Jonathan, d. h. die beiden Freimaurer, verstanden das Ding. Der Bursche, d. h. der "profane" Schuhwarenverkäuser, wußte

<sup>1)</sup> Der Qu. 8 entnehme ich inhaltlich folgende charafteristische Erzählung: "In Amerika gab es, zu jener Zeit natürlich nur (!), einen besonderen "Raufmanns" oder "Warnergrad", auch "geheimer Warnergrad" genannt, dessen Mitglieder darauf achteten, daß Maurer nur bei Maurern kauften und mit Nichtmaurern nur vorteilhafte Abschlüsse für sich selbst machten. Selbstverständlich fand auch in diesem Grade eine eidliche Verpslichtung statt. In einem Laden wollte sich ein Maurer ein Paar Stiefel bei einem "profanen" Schuhhändler kaufen und war im Begriff, den Kauf abzuschließen. Ein Geselle erkannte in dem Käuser den Bruder und verzhinderte durch vorgeschriebene Zeichengebung, mit der er scheinbar zum Kauf ermunterte, den Kauf, weil es sich hier um ein Geschäft handelte, das dem Maurer nicht besonderen Vorteil bot und daher einem anderen Maurer zugeführt werden mußte, ein Angestellter schädigte also seinen Brotherrn.

Hochgradbr. Carl Heinzen, Großmeister der roten Hochgrade des F.-M.-Bundes, gibt nach Didler folgendes Urteil ab:

"Wir haben Menschen gerannt, die sich verächtlich gemacht haben, daß man hätte annehmen sollen, jeder respektable Mann werde ihnen aus dem Wege gehen oder ihre Unschädlichmachung begünstigen. Sie sanden aber stets eine Stüze, nicht bloß pestuniäre, und kämpsten sich mit geheimer Hilfe aus Verlegenheiten heraus, die ehrslichen Leuten den Hals gebrochen hätten. Am Ende ergab sich, daß sie "Brüder" geworden, daß sie unter die Freimaurer gegangen waren, deren Einfluß bis in die Gerichtsstuben und Gefängnisse reicht. Wir wollen keine positiven Beschuldigungen erheben, wo wir keine bestimmten Tatsachen und Beweise zur Hand haben; wenn aber der nahe liegende Verdacht, der mitunter durch die auffallenosten Erscheinungen erregt wird, begründet ist, so mußte dadurch der Name Freimaurer mit Freibeuter und der berühmte Orden zu einer Lebens= und Russ-Versicherung-Anstalt sür Schuste werden."

Endlich will auch der "Menschheitsbund" selbst leben, und die Freismaurermitgliedschaft kostet daher Geld. Die Mitglieder müssen erhebliche Gelder als Beiträge und nicht mindere für ihre Beförderung bezahlen. Die verheißene menschliche Vollkommenheit erreicht sich leichter in guter gesicherter Lebensstellung bei vollem Geldbeutel. Wie hoch dieser in der Moral der Freimaurer bewertet wird, erhellt die Tatsache, daß gegen Brüder, die wegen Zahlungunfähigseit in Konkurs geraten sind oder einen Offensbarungeid geleistet haben, ebenso mit freimaurerischen Ehrenstrafen vorgesgangen werden kann wie gegen Verbrecher.

Wie nun die freimaurerische Barmherzigkeit im großen aussieht, sehen wir täglich an der Ausplünderung des Deutschen Volkes wie aller anderen Völker mit Hilfe und Weisung jüdischer und verfreimaurerter Kreise unter der offiziellen Führung der Präsidenten der Vereinigten Staaten und ihrer freimaurerischen ja auch jesuitischen Helfershelfer nicht zum mindesten in Deutschland.

Die anderen Meistertugenden: "Verschwiegenheit" und "Vorsichtigkeit" sind ja nun eigentlich erst recht keine Tugenden. Der "Prosane" saßt es natürlich als einen Zusall auf, daß sich diese Tugenden dafür außerordentlich eignen würden, eine Verbrechergesellschaft vor Verrat und Entdeckung zu schützen. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, daß kein Schreiben unter der Adresse einer Loge oder überhaupt einer maurerischen Adresse zur Post gegeben werden soll, und daß vor keinem ordentlichen Gericht ohne weiteres von Brüdern Dinge behandelt werden dürsen, die freimaurerische Angelegenheiten berühren. Auch ist es bezeichnend, daß die Freimaurerei ängstlich darüber wacht, daß ihr jede "Bedrohung", d. h. das öffentliche Bessprechen freimaurerischer Angelegenheiten, sofort zu ihrer Kenntnis kommt und die Großlogen sofort zur Abwehr zusammentreten<sup>2</sup>).

Die Meistertugenden erhalten ihre Ergänzung durch weitere "Tugenden", die die K.K. von ihren Jüngern fordert: Gehorsam, Arbeitsamkeit und

<sup>1)</sup> Deutschland zahlt zufolge freimaurerischer Mitarbeit in jeder Minute bis 1988 4000 Mark dem jüdisch=jesuitischen Weltkapital. Die "Auf"wertungopfer und das Volk leiden Not.

<sup>2)</sup> Als ich in meinen Ariegserinnerungen auf das verderbliche Wirken der Deutschen Freimaurerei hingewiesen hatte, wobei ich damals noch die altpreußischen Großlogen glaubte ausnehmen zu können, wandten sich sofort sämtliche vereinigten Großlogen gegen mich. Auf freimaurerisches Einwirken ist das Verhalten unserer verfreimaurerien Presse gegen mich wohl zurückzuführen und auch noch vieles mehr.

Standhaftigkeit und durch Hinweis auf die 7 Hauptsehler: Unvorsichtigkeit, Unbeständigkeit, Furchtsamkeit, Eigensinn, Vermessenheit und Eigenliebe, ganz im Sinne einer rechtschaffenen Veredelunggesellschaft! Ganz im Sinne einer solchen rechtschaffenen Veredelunggesellschaft werden Mut und Furchtslosisteit bei Ausübung bestimmter Weisungen, selbstverständlich unter Wahrung der Vorsichtigkeit, gefordert. Damit sindet auch die überraschende Erzwähnung der Furchtsamkeit unter den sieben Hauptsehlern des "vorsichtigen" Maurers seine Begründung. Haß untereinander ist untersagt, er könnte in leidenschaftlicher Auswallung zum Verrat am Bunde führen. Darum wird auch unter den Lastern "Unmäßigkeit" besonders hervorgehoben'). "Wäßigsteit" im Alkoholgenuß wird aber nur außerhalb der Logen verlangt, damit im Rausch nichts ausgeplaudert wird.

In den höheren Graden werden die Tugenden überraschenderweise geringer an Jahl. Es wird nur noch Verschwiegenheit und Geheimhaltung gesordert. Von den niederen Graden wird Gehorsam, Arbeiten und Schweigen sowie der Verzicht auf jeden eigenen Willen verlangt. Der geschmähte "Radavergehorsam", der in unerhörter Verleumdung unserm alten Heere zugeschrieben wird, ist in dieser Gesellschaft für Geistesfreiheit verwirklicht. Die Anebelung geht z. B. soweit, daß nicht einmal in einer Loge der "Redner" über freimaurerische Dinge frisch von der Leber weg sprechen, sondern alles nur mit Genehmigung, ja meist erst nach Kenntnisnahme durch den Meister vom Stuhl vorbringen darf, von Veröffentlichungen erst ganz zu schweigen. Wo bleibt die gerühmte Geistesfreiheit, wenn den Freimaurern ein jedes Nachforschen über die Freimaurerei untersagt ist, und den Freimaurern niederer Grade alles vorenthalten wird, was in den höheren Graden wirklich von Bedeutung ist? Das muß zur Anechtung und Verblödung der Freismaurer führen.

Freie, aufrechte, stolze Männer kann die Freimaurerei nicht schaffen, — wir werden bald darin noch klarer sehen — sondern günstigenfalls nur einzeschückterte Menschen, meistens aber Männer mit Sklavensinn, gekennzeichnet durch Geheimniskrämerei, blinden Gehorsam und Verschückterung, Nänner, denen aber auch auf der anderen Seite durch die der Freimaurerei innes wohnende Machtfülle und den ihr in Deutschland eigenen Wahn menschlicher Volksommenheit nur zu leicht Herrschsucht und Hoffahrt angezüchtet werden. So entsteht nur zu oft als freimaurerisches Produkt der auseinanderfallende Charakter des unwahrhaftigen Heuchlers. Sein Gesicht erhält leicht einen Ausdruck, aus dem auch der "Profane" den Freimaurer erkennt.

Die Heuchelei wird noch dadurch verstärkt, daß die Maurer, die sich in der Loge als Brüder bezeichnen, außerhalb der Loge "für Profane" sich meistens nicht als Maurer kennen; darum ist auch die Anrede unter "Brüsdern" sehr vorsichtig mit "Sie" gewählt. Wie unehrlich erscheint es, wenn ein Maurer mit einem "Profanen" befreundet zu sein vorgibt und diesen, der ihm mit offenem Charakter entgegenkommt, darüber im unklaren lassen muß, daß er selbst Maurer mit all den damit verbundenen Verpflichtungen ist.

Glaubt weiterhin die Freimaurerei dadurch den Mitgliedern eine hochstehende Moral anzuerziehen, daß sie ihnen kabbalistische Zeichen eindrillt

<sup>1)</sup> Das anders gedeutete Alkoholverbot in Nordamerika hängt hiermit zussammen.

oder ihnen hebräische Bezeichnungen gibt, oder soll dies das sonstige Brauchtum vervollkommnen? Der Leser wird bald zu seinem Schrecken die furchtbare Wirkung verstehen, die die kindischen, unwürdigen und furchterregenden Gesbräuche der Freimaurerei, wie Dunkelkammer, lächerliche Verkleidung, Püsse in den Rücken, Schläge gegen die Stirn, Bedrohung mit Dolch und Schwert, das Legen in einen Sarg, "Aufrückungen" an einem Galgen bei der Absstempelung zum künstlichen Juden von Grad zu Grad mehr auf den Charakter des unglücklichen der Freimaurerei Verfallenen ausüben müssen. Für Geswinnung des Gesamturteils weise ich an dieser Stelle nur auf Späteres hin.

Alles das, was ich bisher gesagt habe und noch sagen könnte, vielseicht sagen müßte, alles, was ich durch die Mitteilung des Brauchtums noch im einzelnen dartun werde, alles, was man sich nur an schädlicher, unmoralischer Einwirfung ausdenken kann, tritt zurück vor der entseklichen Unmoral eines Gelöbnisses, Gelübdes oder Eides auf unbedingten Gehorsam für vollständig unbekannte Zukunftsbefehle einem vollkommen unbekannten Oberen gegenüber. vor der Berängstigung durch Androhung furchtbarer Todesstrafen und ihrer deutlichen Andeutung, vor der Tatsache, Handlungen, wenn der Obere befiehlt, tun oder verschweigen zu muffen, die man als Berbrechen zu be= Die Verpflichtung auf blinden Gehorsam gegenüber den zeichnen pflegt. Weisungen der unbekannten Oberen und auf vollständige Verichwiegenheit sämtlicher Vorgänge, die nur irgendwie mit der Freimaurerei in Verbindung stehen, und die Gewährleistung beider unter allen Verhältnissen, ja ein Berschweigen auch gegen Brüder, die selbst als Obere angesehen werden, gibt der Freimaurerei ihren furchtbaren, den Charafter unterwühlenden Sinn. Das dauernde Wiederholen der Eide, das Schwören mehrerer Eide bei einer Aufnahme vertieft den Abgrund freimaurerischer Unmoral.

Um einen "Menschenfreund" zu schaffen, der wahrhaft der Veredelung dienen will, braucht man sicherlich nicht entsetzliche Eide oder gleiche Geslöbnisse, man braucht nicht einmal Verschwiegenheit oder blinden Gehorsam, erzwungen durch die Furcht vor ungeheuerlichen Todesstrafen oder Benachsteiligungen aller Art, sondern man braucht allein einen aufrechten, wahrshaftigen und sittlich gefestigten Menschen, sonst nichts. Seine Handlungen werden allein und überall geleitet sein von seinem ernsten, sittlichen Versantwortungwillen seinem Volk und seinem Gott gegenüber, nie aber von Furcht.

Strafen, die der sittliche Staat zur Bewahrung seiner selbst und des Volkes vor Schaden in Aussicht stellt, können den Schwankenden auf dem rechten Wege halten und sind berechtigt. Strafen aber, die einer solchen Berechtigung entbehren, die für Handlungen und Unterlassungen angedroht werden, die höchst sittlicher Natur sein können, sind eine Ungeheuerlichkeit und müssen bei den Maurern, die dennoch dem Eid gemäß versahren, Versworfenheit und Stumpsheit der Seele hervorrusen, die jeden Charakter auf die Dauer brechen müssen. Will aber der Maurer diesem entsetzlichen Schickal entgehen, so wird er als Eidbrüchiger und Verräter gezeichnet und von dem über ihn verhängten Urteilsspruch irgendwann erreicht.

Mit Recht sagt A. Chr. Fr. Krause allein schon von der eidlichen Verspflichtung der Verschwiegenheit:

"Der sittliche Mensch verspricht überhaupt nicht, etwas zu verschweigen, ehe er

weiß, was es ist . . . und daß und warum und wieweit es . . . verschwiegen werden darf."

Jeder Deutsche muß solch ein sittlicher Mensch sein und aus sittlichem Berantwortungswillen die Geschlossenheit seines Volkes herbeiführen.

Durch die Revolution ist jedem Deutschen klar geworden, in welche Lage ein selbst unter scheinbar klaren Berhältnissen geschworener und wertvoll erscheinender Eid die Eidesleister bringen kann. Der Fahneneid, der uns Soldaten heilig war, war Gott, nicht dem Kaiser, geleistet, und ebenso unlöslich wie eine Priesterweihe oder nach Ansicht der Freimaurer der Freimaurereid. Iwar entband der Kaiser auf Drängen der Bolksbeauftragten von diesem Fahneneid, aber Drängen so wie Entbinden waren unstatthaft und haben die einsachsten Grundbegriffe der Deutschen Sittlichkeit verwirrt. Ein Entbinden von einem zu Gott geschworenen Eide gibt es nicht. Anderes ist eine Irreführung für schwache Raturen und unheilvoll, wie aber auch die Form des Eides selbst, die so etwas im Gesolge haben kann. Ein Eid ist nur zu halten oder bewußt zu brechen. Starke Raturen sind sich dessen bewußt, die Konflikte, in die sie dabei gebracht werden, sind sehr schwere. Ein Rachdenken über Eide und ihre Fassung muß deshalb das Ergebnis diese erschütternden Bolkserlebnisse sein.

Ich führte vorstehendes an, um dadurch die Ungeheuerlichkeit und die Unmoral der ins Blaue hinein geleisteten Freimaurereide grell zu beleuchten. Solche Gelübde sind heute der Krebsschaden unseres politischen Lebens.

Die protestantische Kirche droht mit der Hölle, die römische Kirche mit Fegeseuer und Hölle, aber sie kennt auch irdische Strafen und Mahnahmen wie Bannfluch und Index usw. Die Synagoge arbeitet allein mit irdischen Strafen. Durch Androhung solcher zwingt sie den Juden zum Gehorsam gegenüber dem Rabbiner. Die Freimaurerei geht den gleichen Weg wie der Jude. Sie hält ihre Mitglieder in Gehorsam allein durch die Furcht vor allerlei "Begegnungen", d. h. Mahregelungen und vor Todesstrafen an sich gekettet, die beide mit den Graden an Wirkungen der Fürchterlichkeit zunehmen. Natürlich werden gewisse Besehle vielen Maurern, auch denen höherer Grade, nicht anvertraut und sie damit Gewissenszweiseln nicht auszgesetzt. Sie sinnen nicht weiter nach und dürsen es nicht. Aus ihnen bleibt der schwere Vorwurf liegen, daß sie sich dazu mißbrauchen lassen, verschleizernde Hülle des "edlen" freimaurerischen Kernes zu sein.

Nun behaupten Deutsche Logen, die Eide gelten nicht mehr. Sie würden nicht abgelegt, sondern nur noch vorgelesen, "um die Landmarken nicht zu verrücken". Das ist echt freimaurerisch umschrieben. Tatsächlich werden seit längerem die Eidesformeln nur vorgelesen, nicht nachgesprochen, aber der Maurer, auch der Deutsche, gelobt dem Meister vom Stuhl z. B. im Johanniszauf die Bibel gelegt, die beim ersten Kapitel des Johannisevangeliums aufgeschlagen ist, während die linke die Zirkelspitze bei unbekleideter Brust aufs Lehrlingsgrad der G. L. von Deutschland vor dem Altar, die rechte Hand Herz stellt, den vorgelesenen Eid als Verpslichtung "auf das Wort des ehrzlichen Vlannes" anzunehmen. Zuweilen lautet die Formel der Annahme u. a.: "auf Freimaurertreue als ehrlicher Plann". Luch wird ein Handschlag "an Eides Statt" gefordert. Aeußerlich beweist das Legen der Hand auf die Bibel die eidliche Bedeutung der "Verpslichtung". Es ist die Form

alter jüdischer Eidesleistung. Die Statuten der G. N. M. L. z. d. drei Weltztugeln sagen auch ausdrücklich: "Er, der Maurer, halte seine Verpflichtung gegen den Bund heilig. Maurerwort gelte ihm gleich dem feierlichsten Eide." Die. G. L. von Deutschland spricht in ihren Satzungen von einem abgezlegten Eide" usw. Br. Fischer lätt den Lehrling auf die Frage, wodurch er sich der Loge verpflichtet habe, in einem Katechismus antworten: "Durch einen fürchterlichen Eid").

In dem Katechismus anderer Grade steht als Antwort auf die Frage, was bestimmte freimaurerische Zeichen andeuten, daß der Maurer lieber die surchtbaren Strasen, die durch jene Zeichen angedeutet und in der Eidessormel vorgelesen zwerden, erdulden, als ungehorsam werden oder die Gesheimnisse verraten wolle. Auch Hieber gibt eine entsprechende Erklärung, daß die eben erwähnten Zeichen die surchtbaren Strasen veranschaulichen, denen sich der Maurer durch Annahme des Eides unterworsen hat. So hebt er z. B. hervor, daß der Suchende im JohannissLehrlingsgrad bei Ablegung des Gelöbnisse einwilligt, "an Geist, Seele und Leib dem Verderben anheimzzusallen, wie es in der alten" — nicht etwa veralteten — "Eidesformel zum Ausdruck kommt".

Die Form macht nichts, der Geist ist das Entscheidende, und der freismaurerische Geist erzwingt unbedingten Gehorsam und unbedingte Bersschwiegenheit und noch vieles andere mehr durch vorgelesene, schauerliche Eide, die durch eine Verpflichtung, Gelöbnis oder Gelübde, oder wie man es nennen will, angenommen und bindend werden.

Ganz klar spricht sich auch die schon mehrfach angeführte "Grundversfassung" der großen Landesloge von Schweden in Artikel 7 aus:

"Bricht ein Bruder den Verschwiegenheitseid, den er dem Orden bei seinem ersten Eintritt geleistet, indem er entweder fremden Untundigen oder Brüdern niederen Grades etwas von demienigen offenbart, was ihm im Orden anvertraut worden, auf welche Art es auch sei, so werde er schuldig und rechtsfällig, das Ursteil zu erleiden, dem er bei Leistung seines Eides sich selbst unterworfen ("Daß mein Hals abgehauen, mein Herz, meine Zunge und meine Eingeweide ausgerissen und alles in den Abgrund des Weeres geworfen werde, daß mein Körper verbrannt und seine Asch in die Luft umhergestreut werde" usw.) und den unbekannten und heimlichen Bollstreckern überantwortet; unsicher vor ihren rächenden Händen in allen Orten des Erdtreises, woselbst sich rechtschaffene und echte freie und aufgenommene Brüder befinden und ihre Arbeiten führen."

Sier einige Beispiele für Freimaurereibe:

Aus "Geheime Gesellschaften in alter und neuer Zeit — mit besonderer Berücksichtigung des Freimaurerordens" von P. Ch. Martens, Verlag von F. E. Baumann, Bad Schmiedeberg und Leipzig. 2. Auflage:

"Ich gelobe und schwöre im Namen des Allerhöchsten Baumeisters aller Welten, daß ich nie die Geheimnisse, Zeichen, Griffe, Worte, Lehren und Gebräuche der Brüder Freimaurer entdeden und darüber ewiges Stillschweigen beobachten werde Ich verspreche und gelobe zu Gott, daß ich weder mit der Feder, mit Zeichen, Worten und Gebärden etwas davon verraten, noch schreiben, graben, in Stein oder Metall oder drucen lassen werde, weder von dem, was mir bis jest anvertraut wurde, noch in Zukunft bekanntgemacht werden wird (!). Ich verbinde mich dazu, bei der Strafe, welcher ich mich, wenn ich nicht Wort halte, unterwerfe, nämlich, daß man mir die Lippen mit einem glühenden Eisen abbrenne, die Hand abhaue, die Zunge ausreiße,

<sup>1) &</sup>quot;Seit lurzer Zeit", d. h. nach Veröffentlichung dieses Werkes 1927, sollen ste nur noch "aus historischem Interesse" zur Kenntnis genommen werden.

die Gurgel abschneide und endlich meinen Körper in einer Loge der Brüder Freimourer während der Arbeit und Aufnahme eines neuen Bruders zur Schande meiner Untreue und zum Schrecken der übrigen aufhänge, ihn nachher verbrenne und die Asch in die Luft streue, damit nicht eine Spur übrig bleibe von dem Andensen meiner Verräterei. So wahr mir Gott helse und sein heiliges Evangelium."

Ein anderer Eid: Der Lehrlingseid, aus dem Lehrlingskatechismus von Br. Robert Fischer, der 1875 Meister vom Stuhl der Loge "Archimedes zum ewigen Bunde" in Gera war. Der Eid entspricht beinahe wörtlich dem Eide

der ältesten "Kunsturkunden" (Qu. 7):

"Ich N. N. schwöre feierlich und aufrichtig, aus eigenem freien Willen in Gegenwart des Allmächtigen Gottes und dieser ehrwürdigen, dem heiligen Johannis gewidmeten Loge, daß ich die geheimen Gebräuche der Freimaurerei hehlen, verbergen und nie, was mir jest oder später (!) anvertraut wird, entdeden will, außer an einen echten, rechtmäßigen Bruder und in einer echten, gesetymäßigen Loge von Brüdern und Gesellen, welchen oder welche ich als solche nach einer strengen und gehörigen Prüfung erkennen werde. Ich schwöre ferner, daß ich selbige nicht schreiben, druden, schneiden, malen, zeichnen, stechen oder eingraben, noch veranlassen will, daß es geschieht, auf irgendein bewegliches oder unbewegliches Ding unter dem Himmel, wodurch sie lesbar oder verständlich wird, das die mindeste Ahnlichkeit eines Zeichens oder Buchstabens erhält, wodurch die geheime Kunst unrechtmäßig könnte erlangt werden. Alles dies beschwöre ich mit dem sesten unerschütterlichen Entschluß, es zu halten, ohne Unschlüssigseit, geheimen Borbehalt und innerer Ausslucht—unter keinen geringeren Strasen, als daß meine Gurgel durchschnitten, meine Junge bei der Wurzel ausgerissen und im Sande des Meeres zur Zeit der Ebbe eines Kabeltaues Länge vom User versenkt werde, wo Ebbe und Flut zweimal in 24 Stunden wechselt. So helse mir Gott und erhalte mich standhaft in dieser meiner eingegangenen Lehrlingsverpflichtung."

Qu. 7 gibt noch den Eid des Meistergrades. Der Eingang sautet etwa so wie im vorstehenden Eide. Dann folgt ein Gelöbnis, das Wort und den Griff des Meisters vom Stuhl zu verschweigen, und auf Amtserfüllung. Der

Eid schließt:

"Alles dies schwöre ich mit dem festen und unerschütterlichen Entschluß, es zu halten, unter keinen geringeren als den folgenden Strafen: Daß mein Hals quer durchschnitten, meine Zunge ausgerissen, mein Herz aus meiner linken Brust gesnommen und mein Leib in zwei Stücke zerteilt werde, so helse mir Gott und stelze mir bei in dieser zum Stuhle gehörigen Verpflichtung."

Nach dem Rituale des dritten Freimaurergrades von der G. L. von

Preußen heißt es in dem Meistereide:

"Desgleichen will ich meines Bruders Geheimnisse, wenn sie mir als solche ans vertraut werden, wie meine eigenen verschweigen, . . . ich will . . ihm (dem Bruder) beizeiten von allen annähernden Gesahren Nachricht geben, wenn ich Kenntnis davon habe, auch will ich meinem Bruder nach allen meinen Krästen dienen, doch ohne meinen und meiner Familie Nachteil. Ferner verspreche ich, nie meines Bruders Frau, Schwester oder Tochter zu versühren!"

Es folgen nun die üblichen Mordandrohungen.

Nach Qu. 9 enthält der Eid es Andreaslehrlings=Gesellen den Satz:

"Ich verheiße endlich, alle meine Brüder . . . herzinniglich zu lieben und ihnen mit Rat und Tat beizustehen, und sollte es auch sein mit Verlust meiner eigenen Ehre, Gutes und Blutes, so wahr mir Gott helse."

Der Andreasmeister gibt bei der Aufnahme nicht weniger als vier

Gelübde ab. Er gelobt dabei . . . daß er, . .

"von allen Enden der Erde taugliche Arbeiter und Baugerätschaften zur Aufbauung des Tempels anzuschaffen versuchen will, mit Standhaftigkeit die Reinheit, den Zuwachs und die Ehre des Ordens zu verteidigen und dafür zu streiten, wo und wann es gefordert wird . . . Wenn ich aber dagegen verbreche, so willige ich ein, alle die Strafen und Begegnungen zu leiden, zu welchen ich mich selbst freiwillig durch meine zuvor gegebene Verbindung" — d. h. als Freimaurer in niederen

Graden — "... — jett — aufs neue verurteile und dieses alles, ohne daß ich es magen dürfte, die minbeste Barmberzigkeit zu begehren, so mahr mir Gott, der höchste Architekt, helfe."

In einigen höheren Graden steigern sich noch die Strafandrohungen in Herausreißen der Augen, Zerteilen des Körpers und Fortwerfen desselben unter den Schutt des Tempels.

Eine andere Quelle gibt noch folgenden Eid höchster Grade wieder. Freimaurer Marten hat es unterlassen, die Strafen hinzuzusetzen. kennen sie und vermissen das nicht. Der Gesamteid lautet:

### 1. Eid:

"In Gegenwart dieses Lorbeergekrönten Schädels (Totenkopf), des Sinnbildes

der edlen Opfer der unverantwortlichen Macht

"schwöre ich, Gehorsam meinen gesetzlichen Borgesetzten in der Freimaurerei . . . verspreche ich, dem Orden sowie allen meinen Brüdern treu und ehrenhaft bis zum Tode zu sein und die Geheimnisse der der. Kadosch unverbrücklich zu wahren

"schwöre ich, daß ich mich niemals, nicht einmal um mein Leben dadurch zu retten, irgendwelchem materiellen Despotismus unterwerfen werde, welcher die regierende Macht usurpiert und sie mißbraucht, um die Menschen 1) zu unterdrücken und

"Ebenso schwöre ich, mich niemals einem intellektuellen Despotismus zu unter-

werfen, der die Gedankenfreiheit?) unterdrudt;

"schwöre ich immerdar, die Wärtyrer des Glaubens und der Freiheit zu ehren und an ihrem Beispiel zu lernen, lieber zu sterben als meinen Schwüren untreu zu werben."

### 2. **Eid**:

"Ich schwöre, meine gesamten Lebenskräfte den Ausführungen der Zwecke . . . ber der. Kadosch zu widmen, die Unschuld zu beschirmen, das Recht für mich in Anspruch zu nehmen, die Unterdruder3) zu befämpfen

"Ich schwöre, diesem Vorhaben . . . meinen Einfluß . . . mein Dasein zu widmen. Ich schwöre, alle Zeit ein bis zum Tode getreuer Apostel der Wahrheit und der Gerechtigkeit ') sein zu wollen."

"Ich schwöre, daß, falls mir ein der. Kadosch auf dem Schlachtfeld das Zeichen

gibt, ich im Notfall mein Leben opfern werbe, um das seinige zu retten (!).

"Ich schwöre, das Recht der Wahrheit ) zu rächen, wenn notwendig und mir von meinen legitimen Vorgesetten so befohlen, sogar mit bewaffneter Sand (also so eine kleine Verpflichtung auf Meuchelmord und Attentat)."

### 4. Cid:

"Ich schwöre, mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln der Propaganda zur Berbreitung der maurerischen Prinzipien beizutragen.

"Unter die Füße trete ich die königliche Krone. Nicht als Symbol einer besons deren Regierungsform" — sehr richtig, der Jude will ja selbst seine Weltmonarchie — "sondern als Sinnbild frecher, unverantwortlicher Macht . . .

"Unter die Füße trete ich die päpstliche Liara. Nicht als Symbol eines Glaubens, einer Religion, oder einer besonderen Kirche" — sehr richtig, der Jude will ja den Glauben an seinen Jehowah allen Bölkern aufzwingen — "sondern als Sinnsbild des Ehrgeizes, des Betruges, welche den Menschen durch Furcht und Aberglauben knechten . . .

Diese Beispiele der Eidesformeln, die Freimaurer in eidesstattlicher Ber= pflichtung annehmen, und die sie über die ganze Erde hin verbinden, werden genügen.

3) Gemeint sind Juden- und Freimaurer-Freunde.

<sup>2)</sup> Gemeint sind Juden und Judenanhänger.
2) Gemeint ist die jüdische Gedankenwelt.

<sup>4)</sup> Wahrheit und Gerechtigkeit heißt nach Freimaurer-Sprache "jüdische Gerech. tigkest".

Schon R. Chr. Fr. Krause wendet sich gegen die Staatsgefährlichkeit solcher Eide. In der Tat sind sie landes= aber auch hochverräterisch. Aber die völlig verfreimaurerten Staaten, wie Preußen und Deutschland es schon seit langem sind, sofern sie nicht den heute die Freimaurer an Einfluß über= ragenden Jesuiten gehorchen, dürfen natürlich gegen die Freimaurerei nicht einschreiten. Formell werden auch die Gesetze der Freimaurerei mit denen dieser verfreimaurerten Staaten übereinstimmen und aufeinander abgestimmt sein. Im großen völkischen Prozeß in Munchen, im Frühjahr 1924, war es klar, daß Kahr und Genossen ihren Umsturz "mit einem Justizminister" vorbereitet hatten und so gerichtlich nicht fakbar gewesen sein sollen. So wird auch die Freimaurerei bei ihrer Gesetzgebung sich in Ein= klang mit dem Staat gesett haben. Biele Gesete sind ja auch nur gegen Chrliche gemacht. Interessant wäre schon für jeden Deutschen, zu wissen, wie weit die Freimaurerei unsere gesamte Justizverwaltung und unser Recht bis in einzelne Rechtshandlungen hinein beherrscht. Aber vergessen wir hier über dem Landes= und Hochverräterischen der Freimaurereide und der eidesstattlichen Gelübde nicht ihre ungeheure Unsittlichkeit an sich.

R. Chr. R. Arause schreibt im Hinblick auf diese Unsittlichkeit: "Soweit kann eine Gesellschaft sinken." Alles, was er voll Entsetzen vor hundert Jahren gesehen und gesagt hat, gilt heute noch in vollem Make. Die Eide sind fast wörtlich die gleichen wie damals und haben genau den gleichen Sinn und Wert. Die Zahl Deutscher aber, die dieser "gesunkenen" Gesellschaft angehören, hat sich vermehrt. Das unheilvolle Wirken der Freimaurerei innerhalb Deutschlands hat sich vervielfacht, daher unser Niedergang, über dessen Ursache die Welt und namentlich der Deutsche sich so gar nicht klar ist. Das bekannte Anführen von großen Deutschen, wie Friedrich der Große, Lessing, Goethe, Herder, Blücher, Kaiser Wilhelm I. und Kaiser Friedrich und der so eigenartig um das Leben gekommenen und beerdigten Männer, Mozart und Schiller, für die "Erhabenheit" der Freimaurerei ist ein Betrug. Sätte ein einziger dieser Edlen, denen das Ritual oft erlassen wurde, vor seinem Eintritt die Geheimnisse dieses Bundes voll erfahren, so könnte die Freimaurerei sich mit ihm brüsten. So sind sie Betrogene und ziehen andere in das gleiche Unheil nach<sup>1</sup>). Die meisten wurden übrigens erbitterte Freimaurergegner. R. Chr. Fr. Krause hat recht, nur hat die Freimaurerei nie einen anderen Inhalt gehabt, als den, den er mit den Worten wiedergibt, "soweit fann eine Gesellschaft sinken".

Erschüttert lesen wir noch bei Br. Didler aus einem Brief Br. Groß= meisters Johann Heinrich Boß an den Großmeister Mommsen über das System der großen Landesloge von Deutschland in Berlin:

Wo die eidlichen Bindungen nicht hinreichen, wirken Erpresserkniffe.. Sie sind ein kennzeichnendes Mittel der edlen Brüderschaft.

"In 11 Jahren müßte ich doch wohl einige nähere Kenntnis von dem Inneren, wo das Geheimnis sein sollte, und von dem unbewachten Wächter desselben erfahren haben aber noch jetzt weiß ich nur so viel, daß jene Atte, die ich bekannt machen mußte, um den Laien ein Vorurteil für die Echtheit unserer Sekte zu geben"— nicht zu nehmen —, "nichts weiter als Possenspiel war, worüber selbst die sichtbaren

<sup>1)</sup> Näheres hierüber siehe im besonderen "Ariegshehe und Bölkermorden in den letten 150 Jahren" und "Der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller." (Buchanzeige am Ende des Buches.)

Vorsteher in Berlin gelacht haben: ein Possenspiel, wie andere für Beweis ausgegebene, vorsätzlich erdichte te Rachrichten von Abstammung des Ordens aus Schweden, Schottland, dem Orden der Tempelherren, den eleusinischen Geheimnissen, der ägyptischen Hierarchie. Wie kann ein Orden auf Wahrheit und Tugend ausgehen, der sich öffentliche Unredlichkeiten erlaubt und bazu den Eifer eines redlich gesinnten, arglosen Jünglings misbraucht? Wie kann ein gutes Gewissen in den Händen der Wächter sein, die sich und ihre Herkunft noch mehr als ihre Lehre verheimlichen, die nicht nach Geist und Rechtschaffen heit fragen, wenn sie jemand zu sich berufen, sondern nach den Umständen, worin er lebt und nach der Hoffnung, die er gibt, diese Umstände zum Vorteil, d. i. zur Ausbreis tung des Ordens, zu nugen; die von diesen Beforderten ich am los verlangen. baß man zu wissen vorgebe, was man nicht weiß; die es nicht als edle Gesinnung, als echte Ordensarbeit belohnen, wenn jemand dies Anmuten ablehnt, sondern ihn mit Rälte und Drohungen strafen, und gleichwohl diesen so gut als ausgeschlossenen Redlichen, der nicht aus blindem Gehorsam lügen wollte, noch immer als Anhänger des Ordens mitnennen, wenn jemand ange loct wer = den soll! — Schon vor Jahren setzte sie mein Einwurf in Verlegenheit, wie ein Orden, der sich frei nennt, die entsetzlichste Unterjochung des Geistes zum Grundgesetz annehmen konnte. Man muß selbst verblendet sein, um nicht bald zu entdeden, daß solche Grundsäte auf hierarchie, der schrecklichsten aller Inranneien, abzweden. Moju eine geheime, mit so scheuklichen Schwüren befestigte Berbindung, und wozu die vielen Symbole, die immer vermehrt werden, je weiter man kommt, und die nur durch willkürliche Deutung einen moralischen Sinn er= halten, als wenn ich das Chaos auf meinem Schreibpulte moralisch erklären wollte?"

Wo die eidlichen Bindungen nicht hinreichen, wirken Erpresserstrippen. Sie sind ein kennzeichnendes Mittel der edlen Bruderschaft.

Bu der charakteristischen Schädigung der Deutschen durch die Freimaurers moral tritt noch die ungeheuerliche Entwürdigung ihres Rassebewußtseins. Die Freimaurerei führt das fort, was mit der Einführung des Christentums begann, und was das Judentum, das selbst zielbewußt Blutss und Uhnenstunde treibt, erstrebt: die Verunglimpfung Deutscher Vergangenheit und Deutschen Blutes, die Zerstörung kultureller Deutscher Eigenart.

In der Freimaurerei ist der Norden der Sik der Kinsternis, die Kehr= seite des Lebens und die Stätte aller Laster und Fehler. Im Norden sind die rohen, rauhen Steine, die den Menschen in seinem rohen und unvoll= kommenen Naturzustande darstellen, und nach den Rissen auf dem freimaures rischen Reikbrett mit Hammer und Kelle, nach den Hochgraden mit Streitaxt und Dolch bearbeitet werden müssen, um, wie es im jüdischen Interesse liegt, zum "vollendeten Kubus" zu werden. Zum jüdischen Tempelbau können nur "beschnittene" Steine verwandt werden. Darum herrscht auch im Süden bereits "lubische Bollkommenheit". Mattes Licht des Mondes erleuchtet den Morden, der Süden legt im glänzenden Sonnenschein. Aber im Often, da ist der wahre Jakob los. Da ist der Sitz der Kultur, des Lichtes, der Weisheit und aller Geistesgaben und ganz besonders der "Bildung", wahrscheinlich der "humanitären" Bildung. Da thront auch der Meister der Loge. Und wie im Osten die Sonne aufgeht und dann über Süden nach Westen rückt, so ist denn auch alles Schöne und Herrliche und wiederum namentlich die "Bildung", und da, wo, wie im Odd-Fellow-Orden mit der Bildung nichts zu machen ist, die sorgende "Menschenliebe" in der Gestalt des Juden Abraham von Often nach Westen gegangen. Wir Urmen im Norden sind erst im Begriff, das alles zu erhalten. Mit dem Juden will es uns die Freimaurerei in ihrer Menschenfreundlichkeit geben.

Die große Lüge "ex oriente lux" gibt die jiidische Aussalung wieder "von dieser Seite weht der Geist des Lebens". Sie wird heute vornehmlich noch durch die Freimaurerei aufrechterhalten. Der Jude erstrebt durch sie wie überall auch sonst eigene Stärfung und die Schwächung des Gegners. Nicht aus dem "Orient", nicht von Süden, sondern vom Norden kam die Kultur und mit ihr sittliches Verantwortungsgefühl gegen die Mitmenschen über die Völker der Erde, lange bevor die Juden in der Geschichte auftraten. Aber der Deutsche läßt sich belügen und ist auch eigentlich nur zufrieden, wenn er belogen wird. Er läßt sich auch die jüdischesteimaurerische jesuitische Kunstsprache — Framasona — Esperanto — an Stelle seiner Muttersprache unter dem harmlosen Deckmantel einer "Geschäftssprache" ausschwaßen und so den Nachkommen die Möglichkeit nehmen, ihrer Deutschen Seele deutschen Ausdruck zu geben.

Der in seinem Charafter gebrochene Deutsche Freimaurer wird so auch in seinem Rassebewußtsein vernichtet und zur Aufnahme jüdischer Geschichtzund Weltauffassung ebenso bereit gemacht wie zur Aufnahme jüdischer Chazrafterzüge. Das alles war nötig, um das Deutsche Erbgut zu ersticken, damit aus dem Deutschen der fünstliche Jude wird. Wie start müssen das Deutsche Blut und die Deutsche Seele sein, daß sie trot allem in einigen Freimaurern, — man kann sie allerdings an den Fingern zählen — nicht unterliegen, sondern sich noch mühsam wachzuhalten vermögen.

Feldlogen als Beispiel freimaurerischer "Moral".

Ich wähle dieses Beispiel, weil es so eindeutig die Zerstörung Deutschen Blutsempfindens und Deutschen Pflichtbewußtseins durch die Freimaurerei erhärtet.

Erst am 10. Januar 1915, nicht etwa bei Kriegsbeginn im August 1914, wie man das doch bei der anerkannten "treuen, vaterländischen" Gesinnung der Großlogen hätte erwarten müssen, faßten diese den Beschluß,

"wonach die Beziehung zu den freimaurerischen Körperschaften der mit uns im Kriege befindlichen Staaten bis auf weiteres ruben".

Die Gr. L. L. der Freimaurer von Deutschland gab hierzu folgende Erläuterung:

"Es ist den einzelnen Brüdern gestattet, in die Logen einzugehen, welche diesen Körperschaften unterstellt sind, auch können Brüder dieser Logen dei uns zum Besuch zugelassen werden. Ein amtlicher Verkehr der Logen als Körperschaften, durch Briefwechsel, Entsendung von Abordnungen, Austausch von Ehrenmitgliedern usw., darf jedoch nicht stattfinden."

Für die "Profanen" bedeutet diese Erläuterung echt freimaurerischer Art die Aushebung des Beschlusses, der also nur Sand in die Augen des Deutschen Bolkes war.

Die Deutschen Großlogen waren also damit einverstanden, daß ihre Mitzglieder in den besetzten Gebieten Frankreichs, Belgiens, Luxemburgs, Rumäniens usw. in den Logen der seindlichen Staaten einz und ausgingen und umgekehrt Kriegsgefangene usw. der seindlichen Staaten in Deutschen Logen Zutritt hatten — so wurde von ihnen seindliche Spionage erleichtert!

In weiterer Betätigung solcher "treuen, vaterländischen" Gesinnung und zur Erleichterung des Verkehrs der Brüder der kriegsführenden Staaten untereinander entstanden in den besetzten Gebieten Deutsche Feldlogen, z. B. in Rowno "Deutsche Warte an der Memel", in Wilna "Zum flammenden Schwert", in Warschau "Zum eisernen Kreuz im Osten", in Mitau "Zum

Deutschen Schwert im Osten", in Brüssel (ihr Meister vom Stuhl war ein Telegrapheninspektor) die Feldloge "Stern zu Brabant"), in St. Quentin die Feldloge "Zum Aufgehenden Licht an der Somme" (s. Bild nebenstehend) usw.

Diese lettere Loge war von der großen Mutterloge des ellektischen Bundes in Frankfurt a. M. gegründet, deren Beziehungen zu der französischen Maurerei überdies ganz besonders innige waren. Wir bringen nachstehend ein Bild dieser Loge, dessen Anblick uns freie Deutsche mit Zorn und Scham erfüllt, zumal wenn wir die Bedeutung des Schurzes für Deutsche in seiner moralischen Ungeheuerlichkeit erkennen.

Das Lichtbild ist im Frühjahr 1915 in einem französischen Logenraum aufgenommen. Hinter dem Altar sitzen, vom Beschauer links gesehen, der Weister vom Stuhl, Bruder Wilhelm Ohr, von dem weiter unten noch die Rede sein wird, und der zugeteilte Weister vom Stuhl, Bruder Witz-Hoe, der befanntlich heute Groß-Archivar der Gr. L. L. der Freimaurer von Deutschland ist. Die "humanitäre" und "christliche" Freimaurerei ist im Bilde wirdig vereint. Von links gesehen bis zum Altar stehen die seldgrauen Brr. Dehler, Kowalsty, Ott, Thöne und Eide, rechts vom Altar, bei diesem beginnend, die Brr. de la Chaux, Bodenstein, Epstein, dann in seldgrauer Brudersette der Br. Sparr in Zivil, Photograph in St. Quentin, und endlich der Feldgraue Br. Schneider.

Jedes Wort könnte die Wirkung des vorstehenden Bildes nur schwächen! Später wurde der Etappenkommandeur auf das Treiben der Feldloge in St. Quentin aufmerksam, sie wurde aufgelöst, aber arbeitete weiter, wie stolz in einer Freimaurerschrift hervorgehoben wird!

Das Deutsche Bolk und das alte Heer fordern Rechenschaft von der geslamten Freimaurerei für die Unehre, die sie dem deutschen feldgrauen Ehrenstleide durch solche Einrichtungen angetan hat.

Bruder Wilhelm Ohr war "für Wissende" ein ganz Großer. Er hat im Kriege Zeit gefunden, ein großes Werk "Der französische Geist und die Freismaurerei" zu schreiben. Er sagt in diesem Buche:

"Ich habe selbst in letter Zeit Gelegenheit gehabt, mit französischen Freimaurern in dem von unseren Truppen besetten Frankreich alle diese Dinge genau zu besprechen. Sie sind subjektiv durchaus überzeugt, winkelrecht auf der Grundlage der alten Pflichten zu arbeiten, es sind Männer darunter, die den 33. Grad des Großsorients besitzen und zu den einflufreichsten Würdenträgern und Führern der französischen Logenwelt gehören."

Und dies, obwohl auch die Deutschen Logen während des Weltkrieges in dem Großorient einen Urheber des Krieges, den wildesten Kriegshetzer und den unerhittlichken Feind Deutschlands sehen wollten!

Unter Leitung der Brr. Ohr und Witt-Hos war das Arbeitsziel der Feldloge im einzelnen:

1. "Pflege eines regen und innigen Berkehrs mit ben heimatlichen Logen und Groflogen und Stellungnahme zur internationalen Weltmaurerei der mit uns im

<sup>1)</sup> Brillel ist der Sitz des Grohorients von Belgien. Hier gab 1907 der Große meister der Großen Landesloge der Freimaurerei von Deutschland, Br. Gartz, dem Großmeister des Großorients von Frankreich, Br. Boulen, den Bruderkuß. Der Großorient von Frankreich hatte 1870 auf das Haupt König Wilhelms als des "tollen Hundes" den Preis von einer Million Francs ausgesetzt. Als der Bruderstuß getauscht wurde, war der Großorient von dieser Auspeiischung zum Mord am deutschen Regenten durchaus nicht etwa voll Abscheu abgerückt.



Feldloge zum aufgehenden Licht an der Somme

Kriege liegenden Staaten im Hinblid auf die nach dem Ariege erwachsenden großen Aufgaben ber Deutschen Freimaurerei.

Wie innig dieser Verkehr mit der internationalen Logenwelt war, geht daraus hervor, daß diese Feldloge den "Dienstbefehl" herausgeben mußte:

"Versuche aus neutralen Staaten durch Anrusung maurerischer Ideale, solche Nachrichten (über den Versonenstand in den besetzten Gebieten) durch unsere Brüder im Felde zu erlangen, mussen rundweg abgelehnt werden."

Es scheint doch also so, daß solche Versuche mit Erfolg gemacht worden sind, und eine solche Warnung zur Verhinderung des nachweisbaren Landes= verrats bei der "treuen vaterländischen" Gesinnung der Brüder Freimaurer nötig war, sonst wiirde keiner auf solchen Befehl gekommen sein.

- 2. Ein weiteres Arbeitsziel der Feldloge war: Bermittlung der heimat= lichen Wohltätigkeit in den Logen an die im Felde oder in Frankreich befind= lichen gefangenen Deutschen Soldaten. Also hatte die Feldloge unmittelbare Wege und Verbindungen in das feindliche Land hinein! Welche Gegendienste haben unsere Feinde gefordert? Die Gefangenen-Fürsorge in Deutschland lag zum Teil in freimaurerischer Hand. Sie sicherte den Brr. Freimaurern in Gefangenschaft Vorzugsbehandlung und begünstigte in unerhorter Weise Spionage.
- 3. Das dritte Arbeitsziel war: Pflege einer geistigen Betätigung aller Briider besonders der Br. Lehrlinge und Gesellen zur Heranbildung maure= rischer Charaftere. Was unter dieser Charafterbildung zu verstehen ist, wird burch die Themata der Vorträge beleuchtet, so z. B.:

"Welche Pflichten hat ein Bruder Freimaurer als Deutscher gegenüber dem Bruder Maurer ber mit uns im Kriege liegenden Rationen?"

Wir kennen diese "Pflichten", sie sind ein Hohn auf die Soldatenpflichten.

Diese maurerischen Pflichten besagen, daß auch ein Soldat als Freimaurer "das große Notzeichen" eines anderen Br. Freimaurers zu be= achten hat.

Dieses "Notzeichen" besteht darin, daß der in Lebensgefahr befindliche Br. Freimaurer die Hände an der Stirn, Handflächen nach vorn, so über= einanderlegt, daß die Daumen und Zeigefinger ein gleichseitiges Dreied bilden. Die beiden andern werden durch die Mittellinie des Kovses und die oberen und unteren Arme gebildet.

Dieses Notzeichen ist in allen Kriegen, auch im Weltkriege, verwandt, am Feinde und in Lazaretten, wo es galt, sich besondere Behandlung zu verschaffen. Ludendorffs Volkswarte hat viele Beispiele gegeben.

Nach dem Ritual hat der sich bedroht fühlende Br. Freimaurer bei Abgabe des Notzeichens zu rufen:

> A moi, à l'enfant de la veuve de Naphthaliel (Zu mir, zu dem Kinde der Witwe Naphthali.)\*)

Der Br. aber, dem das Zeichen gegeben wurde, hatte gegen seine Soldatenpflicht zu handeln und den anderen Br. in seinen brüderlichen Schutz zu nehmen. Die Kündung solcher "Pflichten" hält die Freimaurerei mit Kahneneid und Deutscher Mannesehre vereinbar.

Sie züchten Landesverrat und überlassen es dem Schicksal, ob der Br. Freimaurer Verräter werden muß oder davor bewahrt bleibt.1)

\*) Br. Müllendorff meint, es hieße: Zu mir, Ihr Kinder der Witwe Naphthali

<sup>1)</sup> Die Empörung des deutschen Volkes hierüber sucht der Freimaurer durch die Behauptung zu meistern: "Das Zeichen sei nach dem Weltkriege abgeschafft." Wovon kein Wort wahr ist.

### 3. Die Abitemvelung oder inmbolifche Beidneidung.

In dem folgenden ist als Beispiel für die Abstempelung das Verfahren in der "am weitesten rechts" stehenden G. L. L. von Deutschland in den fünf untersten Graden furz dargestellt. In den Großlogen, die weniger Grade haben, ziehen sich die Vorgänge nur mehr zusammen. Abweichungen oder gelegentliche Uenderungen sind für den "Profanen" belanglos.

"Die äußeren Gebräuche, die Erkennungszeichen, die Symbole . . . bilden jedoch weder das alleinige, noch das eigentliche Geheimnis in der Freimaurerei. Dies besteht vielmehr in der Einwirtung diefer Formen auf das Innere der einzelnen

Menichen."

So schreibt die G. L. L. von Deutschland. Und weiter heift es:

"Die Freimaurerei setzt im voraus einen Jehowah, einen Gott des Zentrums"
— d. h. also den Jehowah im Kubus oder im ersten Kreise des kabbalistischen Weltenschemas "... und verlangt dann, daß der Mensch auf diesem Grunde mitten in der Verwesung sich selbst aufbaue durch Zeichen, Griff und Wort."

Der Freimaurer=Aspirant erscheint im Ritual der Freimaurerei als der

"unbehauene Stein", der zum "Aubus" behauen wird.

Br. Glöbe der Gr. L. D. der Freimaurer von Deutschland nennt den "unbehauenen Stein" mit denkenswerter Deutlichkeit auch den

"unbeschnittenen" Stein

und deutet damit den verborgenen Sinn des Rituals, den der symbolischen Beschneidung an, das an anderer Stelle noch deutlicher enthiillt wird.

Nach altjüdischem Recht mußte zur vollwertigen Aufnahme in das jüdische Volk der Nichtjude durch die Wassertaufe vom nichtjüdischen Blut gereinigt und darauf durch die Beschneidung zum Volljuden gemacht werden. Taufen, auf jiddisch: schmaden, heikt aber auch austilgen, ausrotten. christliche Taufe hat in den Augen des Juden diesen Geheimsinn. Die Freimaurerei soll durch symbolische Beschneidung den bereits getauften Goj zum vollendeten fünstlichen Juden und ihn damit zum Bürger des jüdischen Volkes Doppelt und dreifach sollen Deutsche zu fünstlichen Juden werden.

Der Jude hält hierzu im Freimaurer-Ritual eine starke suggestive Wirkung für nötig, die den Deutschen unter starke Berängstigung setzt und ihm das

Denken raubt, damit er den Sinn des Rituals nicht versteht.

So muß auch die Abstempelung, und in ihr die symbolische Beschneidung mit widerlichen Possen verschiedenster Art verbunden sein, die den wahren Sinn verschleiern.

Ich werde zunächst die Abstempelung schildern und dann zeigen, inwiefern sie die symbolische Beschneidung darstellen soll.

# A) Rennzeichen des Freimaurers.

a) Verkleidung, dazu gehören

der Schurz. Er wird als der Schurz des Werkmaurers hingestellt. Das ist unwahr.

Der Schurz des Freimaurers ist nicht der Schurz des Maurers einer mittelalterlichen Bauhütte, sondern er ist der Schurz der hohenpriesterlichen Bekleidung der Juden. Eine andere Bebeutung werden wir überdies aleich kennenlernen.

2. Moses 20 (Moses empfängt die heiligen zehn Gebote) "Bers" 26 sagt in ber Ubersetung Luthers:

"Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar steigen, daß nicht beine Scham

aufgedeckt werde vor ihm."

2. Moses 28 (Priesterliche Kleiderzierde Aarons und seiner Sohne) sagt in gleicher Ubersetung in "Bers" 42 und 43:

"Und du sollst ihnen leinene Niederkleider machen zu bedecken das Fleisch der

Scham von den Lenden bis zu den Süften."

"Und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in die Hitte des Stifts gehen oder hinzutreten zum Altar, daß sie dienen in dem Heiligtum, daß sie nicht ihre Missetat tragen und sterben müssen. Das soll ihm und seinem Samen nach ihm eine ewige Weihe fein!"

Ich wählte die Bibelübersekung Luthers, auch sie ist klar genug.

Auf die beiden angeführten Verse des Kapitels 28 im 2. Buch Mose weist Br. Hermann Gloede in seinen Instruktionen für den Johannislehrling der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland hin.

Auf Seite 110 schreibt Gloede:

"So war dem Moses befohlen, für alle Zeiten den Priestern anzubesehlen, wenn fle im Beiligtum amtieren, Gewänder von weißer Leinwand von ben Suften berab bis zu den Schenkeln zu tragen (2. Wloses 28, 42, 43), ohne diese Tracht würden sie Shuld auf sich laden und sterben."

In übertragener Bedeutung wurde nun in der Freimaurerei aus Gewändern "zu bededen das Kleisch ber Scham" nach Glöbe und hieber:

"Der Schurz des Kleisches" oder "das Symbol des Fleisches".

Hierauf wird bei der Darstellung der symbolischen Beschneidung eingegangen.

Der Schurz macht in der Tat "das Wesen der Freimaurerei" aus.

Der Schurz ist aus Leder mit einer Uberfallklappe und in den einzelnen Graden verschieben farbig, glatt ober mit Zeichen verziert, ohne und mit Kutter. So ist

der Schurz des Johannislehrlings und -Gesellen einfaches ungefüttertes Leder, ber Schurz des Gesellen mit Bandschleifen in Scherenform versehen, und der Schurz des Johannismeisters gefüttert mit himmelblauen und goldenen Berzierungen (Blau und Gold sind die Farben des Kleides Jehowahs, wie Hieber bezeugt). Die drct Schleifen auf dem Schurz bedeuten die drei Schläge, mit denen Adoniram erschlagen wurde, und sollen den Meister mahnen, die Unschuld zu verteidigen und aufrührerische Gesellen zu bestrafen. Sie zeigen als Scheren auch anderes an.

Der Schurz des Andreas-Lehrlings-Gesellen ist schwarz mit silbernem Totentopf auf bem Bruftlag. "Schwarz, bamit die Flede, die ber Kampf bringt, nicht

gesehen werden."

Der Schurz des Andreasmeisters ist weiß. "Die weiße Karbe ist hier die Karbe des Gereinigiseins. Der Schurz war in den Kämpfen der Gesellen nicht unbefleckt geblieben."

Zum Schurz gehört noch in den Andreasgraden das Schulterband.

2. der Hut: er ist der Leviten=Priestertracht entnommen.

3. die weißen Handschuhe: sie bezeugen, daß die Hände von getaner freimaurerischer Arbeit nie beschmutt oder befleckt werden können. Sei es auch was sur Arbeit der Orden verlangt, immer ist der Freimaurer "unschuldig". Sie erinnern an die Felle, die sich Jatob überzog, um seinen Bater Jaat zu täuschen, als er Esau das Recht der Erstgeburt nahm.

Ein besonderes Paar erhält der Maurer für seine Beerdigung, um auch im Jenseits diese Reinheit bezeugen zu können und nicht als Goj erkannt zu werden.

Ein drittes Baar bekommt er für eine Frau, um sie daburch zu einer "gesch-mäßigen Maurerin" und zu einer Gehilfin der K. R. zu machen, die, wenn es seine Frau ist, tropdem nicht erfährt, was ihr Mann treibt.

Endlich tragen die Mitglieder der G.L.C. von Deutschland einen Degen. Im Odd-Fellow-Orden richtet sich ebenfalls die Bekleibung nach den Bestimmungen Moses für die Briefterkleidung. Karbenphantaften erstreden fich hier auf die Kragen.

b. Klopfen, Zeichen, Griff, Wort, Losung:

# ber Johannis-Grabe.

un bem bergen auf tragen für Lehrlinge: filberne Maurerkelle — gleichseitiges Dreieck mit rechtwinkligem Stil — unpoliert an wethem Band. für Gesellen: basselbe, nur poliert. für Resellen: golbene Naurerkelle am himmelblauen Banbe und auherdem ein Schlüssel aus Anochen am himmelblauen Banbe als halsorben.

| THE STATE OF THE S | <b>G</b> etette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sehrling                                                                         | Men's              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dreimaliges Wieder- holen der 8 Schläge. Es<br>wird bezogen auf die 9 Teile des salomontichen<br>Tempels, nämlich auf die<br>8 Vorhöse, die Vorhalle, den<br>Tempel selbst und das Aller-<br>deiligste.<br>Auch sols Scho dar-<br>heiligste, das von den Bergen<br>Vorla und Scion wider-<br>halle, wenn im Tale Jo-<br>salle, wenn im Tale Jo-<br>salie, went im Tale Jo-<br>salie, des Vonwerschläge<br>geklopst wurden.<br>Herner erinnern die 8<br>mal 8 Schläge an das kab-<br>dalitische Weitenschma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Awet letse, geschwind anseinander folgende Gchläge, benen etwas später ein dritter, stärkerer solgen. Gie sollen symbolikeren: Raine, Religion — Gtärke, Gtärke, Geärke, Geärke, Berstand, Gedächtis — Werstand, Gedärke, de Karbe, de Karbe | Riopien                                                                          | Binnien            |
| Ausstrecken der im Gefellenzeichen lieg genden rechiwinklig gestellten rechien hand mit handricken nach oden, Jurikatiehen der Hachten der Grandelle, durchziehen, gleich, als wolle wurzel, der kleine Finger gegeben.  1 Heber schmachel, durchziehen, gleich, als wolle wurzel, der kleine Finger gegeben.  2 Heber schmachel, durchziehen der schmachen der Gestelligen der kleine Finger der Koppelhaften der Koppelhaften der Koppelhaften der Koppelhaften der Allegen der Albert der Allegen der Albert der Gestelligen der Albert der Gestelligen der Albert der Gestelligen der Albert der Gestelligen d |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Legen ber rechten hand rechtwinklig an ben hals, ziehen berfelben wagerecht nach | Reichen            |
| It ein Ineinandier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dreimaliger Drad guf ben vorberstun Andel bes Mittelfingers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dreimaliger Druck des<br>Daumens auf den vor-                                    | ST.                |
| Inget swischen Der "Er ledt im Sohne" wird gekeist im Sohnes" wird gekeist im Sohnes" wird gekeist in die Ohren wird geschent.  illiget swischen wird gekeist in die Ohren wird geschent.  illigen die handeren geschent.  illigen die handeren geschent.  illigen die handeren geschent.  illigen die hander Abrerhöhlen deselhen welchen der alle" — nicht etwa verallete en der Eingeweide ist die Vernichtung des werden sollt, so dah keine Spur des Versiesen. Dem Eriff gehen oft Annaherungsstwinklig in die linke Juhodle vor dem hens am Tisch mit einem Glase vor dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inchalle bes salomonissichen Tempels.  R. Chron. 8, 17.  Bo a \$, bie linke der deiben Galen an der Vorhalle des salomonischen Tempels.  R. Chron. 8, 17.  Aum.: Auf den deiben Gallen Gallen sollen Hohlugelin gelegen haden,— die Himenels- und Erdkugel — in denen die Geheimalien der Verdorgen gewesen sein sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # # I -                                                                          | gno <del>rt</del>  |
| Sie seindlichen Epprahmiten?, die das Wort nicht richtig aussprechen konnsten und basitr Stori nicht richtig aussprechen konnsten und basitr Stewohnern der Gabten, Wurden hierdunch Waden, die das der Jordanspurch Waden, des hielen, der Freimaurer, der sich in ungedührlicher Weisergab ein den Meistergrad ein den Meistergrad ein ben Meistergrad ein ben Meistergrad einspesichen des Geschlichen des  | Raft, Sohn bes Laniech<br>und der Jilla.  1. Moses 4, A-14.  O a b a l'it ex —  O i b i im — C i b e l'u m<br>Einwohner der Stadt Ge- bal und besonders geschickte<br>Bauarbeiter und Stein- mehe, die König Hram<br>seinem Feinde Salomo zur Versügung stellte.  Cibelum war auch eine Lohnklasse der Bauarbeiter<br>Abontrams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subalkain, ber 7 mal 7 mal 7 verstuckte                                          | Onfirma (Clahmart) |

# der Andreass Grade.

Per Lehestings und Gefellen : Amulett auf dem herzen zu iragen, ein sibernes Treiech mit Notenkopf (Abontram-Erzichtung), d. h. das Zeichen lieber zu derbeimnis zu verraten, und ein Dolch am schwarzen Schulterdand mit weißen Streifen, zur "Berteibigung" des Tempels und seiner Krone, d. h. dabei leder zu sterben als nachzulassen und metneidig zu werden.

Par den Desiber: Als Zeichen der Sechige Stem am dlutzeten Schulkrband (die Farde soll an die "Natriprer des Ordens" exinnern) mit grünem Rand» Krahen und an grünem Bande — Grün st die Farde der Hostnung — als Halsorden ein grünes Andreaskreuz, auf der Aorderseite des Areuzes in einekkrahenden Sonne des Budies Lapenders, auf der Ricksteite in vier roten kaddalfitischen Areisen auf weddem Undergrund das Wort "Jehowah". Der bestige Biern wurde zum Symdol der Gowjetharschaft, alles sieht ein der beierdachen

| <b>Grab</b> | Moples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Венфен                                                                                                                                                   | GTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mort                                                                                                                                         | Lofung (Pakwort)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cebelling   | We im Johannislehulingsgrab<br>und dam noch einen vierten flätsfiun<br>Schlag der die Siftke des Bildans<br>jur Ausstihrung dehundet.<br>"Es ist der Auf zur Lat, deren<br>es im Kampf mit der Fluskernis so<br>jehr dedorf."                                                                                                       | Sellen der linden<br>hand mitdemdaumen<br>rechnellig gegen die<br>Schöfe. Jehen der<br>hand wogerecht zur<br>Seite, dab der Ellen<br>bogen einen rechten | Die im Johannsemischytist ver-<br>einigien Hände ziehen sich gurüch,<br>die die gehrümmten Finger des einen<br>von deu gekrümmten Fingern des<br>anderen eingeschiosen werden.                                                                                                                         | Mac Benac.<br>We tm Johanske<br>untilaryrad.<br>Es wird gang in das<br>Ohr gegebon.                                                          | Be de k ta<br>berRamedes "unglücklichen"<br>Königs von Juda, der mit<br>samt seinem Bolke von Re-<br>bukadnezar in die Gesangen-<br>schaft gesührt und geblendes<br>wurde.                                                                                                                                                          |
| Gefelle     | an die Wolkommenheit und Ungergebt der die Kolkommenheit und Ungergebt der neuer Schutz und Echutz und Tralmmern in tunner gleicher herrelichkeit sich erheben zu sehen Posser.                                                                                                                                                     | Gentrechtes Kallen                                                                                                                                       | "Kwnengriff" — ber Geselle bars<br>la bie Jehowah-Rrone derühren —.<br>Die Hande werden mit den Spihen<br>der Kaumen, der Mittel- und Nieinen<br>Jinger zusamengefügt, so dab da-<br>durch das ungesähre Bild einer<br>Krone entstehe.                                                                 | A don a j<br>kliher auch Elohim, ju-<br>bische Umschwung ster<br>Jedograße                                                                   | Rehemta ber Rame bes Juben, ber mit Esra bas jübische Bold in seiner jehzen Gestalt schuld und ben Rabbiner-Staat er- neuerte. Er sührte die Juben unter dem Rönig Zerubbadel aus der Gesangenschaft; her- aus und baute den Tempel mieder auf, die Resse in der einen und das Schwert in der andern hand. Reh. L.                  |
| Me Hoc      | Treimallge Weberholung der 4 Ghläge. Ghläge 19 Ghläge sollen an der Archieden ertrnern, die an der Auffrichung des Grundsteins des alten Tempels detelligt waren, den "Prosanen" an die zwöls Getaffrane "Jiraels.  Amn.: In den höheren Graden fieigert sich das Rlopsen auf 7 die 30 Ghläge und in Weberholung die zu 27 Ghlägen. | Dasfelde mit dem<br>rechten Arm.                                                                                                                         | Ar bretlach:  Arm griff: die beiden Brüder umfassen Alendogen. h and griff: wele Johannissenessentstergeist mit dem Naumen, die übrigen Jinger haldugesselbruig um des anderen Hand. Berührung: Gegensettiges vieremaliges Berühren der Wegensettiges vieremaliges Berühren der mit dem Dittlessinger. | Sehowah ble beiben Brüber geben asstig abwechselnbstiben- weise ins Ohr, wodel ber ble Eitde Aussprechende den Arm des anderen an sich zeht. | G a b a o n (Gtbeon) ber Ort, an bem die Bundesslade aufdewahrt wurde und deren ersischen, um thn sum König der Könige zu machen, und Schowah verspräch, und Schowah verspräch, ihm dem Tempel zu dauen.  1. Kön. 8; 5—18. Die Einwohner der Stadi Gibeon find die Diener der Sevien.  Weden find die Diener der Levilen.  Bevilen. |

# B) Loge und "Arbeitstafel" ober Teppich.

Die Logen soken an die Zelte erinnern, die die Juden bei ihrem Juge durch die Wüste nach ihrem Auszuge aus Aegypten auf den Rastplätzen aufschlugen, auch an diese Lager selbst, ferner an die Stiftshütte und an den Tempel, das ist ihr heutiges Symbol im allgemeinen. In übertragener Besteutung stellt die Loge auch einen Teil der Weltenloge dar.. Tempel und Weltenloge verslechten sich in eins.

Der Logenraum ist quadratisch oder rechteckig und liegt von Ost nach West. Jehowah ließ bekanntlich Ostwind wehen, um die Juden durch das Rote Weer zu retten (2. Mos. 14). Zu dem kommt "alle Bildung" und der "Geist des Lebens" aus dem Osten. In der Loge befindet sich die Arbeitstasel, der Leppich der Stiftshütte (2. Mos. 26). Der Teppich liegt im Logenraum, wie dieser selbst nach den Himmelsgegenden gerichtet. Er hat eine besondere Farbe und ist oft andersfarbig umrandet. Auf ihm sind die Zeichen der freismaurerischen Magie eingezeichnet oder in höheren Graden "körperlich" aufgestellt. Destlich von ihm steht in der Loge nach dem Geset Moses der Altar. Nach Osten richtet der Jude beim Gebet sein Gesicht.

Tevvich = Arbeitstafel und Logenraum versinnbildlichen in ihrer Form die Welt. Merkwürdiger, aber nicht gerade überraschenderweise ist z. B. in ber G. L. von Deutschland die Arbeittafel der beiden unteren Johannis= grade quadratisch, um für diese die Welt als "vollkommen" darzustellen. Im Johannismeistergrad und auch im Andreas=Lehrlings=Gesellengrad wird auf einmal die Welt "unvollkommen", also die Arbeitstafel rechtedig vorgeführt Es wird hier, wie wir sehen werden, "die Welt des Kampfes" gegeben, in der nicht wie in jenen beiden Graden "ideale Arbeit" sondern recht reale "Kampfarbeit" geleistet werden soll. Der "Profane" meint in seiner Unschuld, daß eigentlich in den unteren Graden die Welt "rechteckig" und "unvoll= tommen", und in den nächst höheren Graden "quadratisch" und "vollkommen" dargestellt werden müßte, so sollte es doch die "menschliche Vollkommenheit" verlangen, die der bei seinem Eintritt in die Freimaurerei noch Unvollkommene sich erworben hat. Nun ist es aber in freimaurerischer Verschlagen= heit nicht so. Mit den unteren Graden wird gespielt. Erst für die "reale Rampfarbeit" in dem Andreas = Lehrlings = Gesellengrade" wird die Welt unvollkommen gezeigt. Im Andreasmeistergrad wird sie dann wieder "vollkommen", d. h. "quadratisch". Aehnliches drückt die Farbe der Tafeln aus. Sie ist z. B. schwarz im Johannis-Lehrlingsgrad, weil die vollkommene Welt dort trauert, mahrscheinlich über die verlogene Rolle, die man ihr zumutet. Sie ist blutrot im Andreas=Lehrling=Gesellengrad. Die Farbe soll ...an die im Kampfe blutenden Brüder erinnern". Im Andreasmeistergrad ist die Farbe lichtrot, die Farbe der "Liebe" und des "Triumphes", als Zeichen, "daß das im Kampfe vergossene Blut keinen Schaden gebracht hat".

In den beiden unteren Graden zeigt die Zeichenmagie nach Hieber von der "materiellen" Welt nur wenig.. Was es ist, werden wir gleich sehen. Der Johannis-Lehrling nämlich beginnt seine "Maurerbahn" eigentlich noch nicht. Erst der Geselle wird auf den freimaurerischen Weg vorsichtig geführt. In den höheren Graden werden Dinge gezeigt, die der "Erdenwelt" angeshören. Der Unterschied ist für "Profane" in der Tat nicht so gewaltig. Ich gab nur die freimaurerische Absicht wieder, den unteren Graden das wahre

Zielstreben in "idealistischer Verhüllung" zu zeigen, ihnen den Charakter "Adam Kadmon" zu verleihen und recht schön Sand in die Augen zu streuen, während den höheren Graden immer unverhüllter die jüdische Geistes= und Zielrichtung beigebracht wird, bis die Abrichtung soweit vorgeschritten ist, daß der Deutsche keiner Magie mehr unterworfen zu werden braucht, sondern die Wahrheit ungeschminkt vertragen kann.

Auf der Arbeittafel oder dem Teppich der Johannis= Lehrlingsloge sind 16 Zeichen in Kreide aufgetragen.

Da sind die "3 Zierate" aus dem salomonischen Tempel, d. h. aus der "materiellen Welt", von der ich eben sprach, oder aus dem "jiidischen, nationalen Heiligtum". Ueber dem Westteil der Tafel ist der "musivische Fußsboden", d. h. die "unzerstörte Grundfeste des Tempels", in der Mitte der fünsedige flammende Sowjetstern, d. h. das Licht, das aus dem Allerheiligsten des Tempels kam, auf dem Ostteil das "Vereinigungsband", ein Abbild der Schnur, die den Vorhang zum Allerheiligsten auf und zu zog. In den Graden, die ich in dieser Schrift darstelle, wird der Leser das "Allerheiligste" noch nicht sehen, wohl aber den Sinn des "Vereinigungbandes" verstehen lernen.

Da sind ferner die "3 unbeweglichen Kleinodien" auf der Tafel verzeichnet: im Norden des Sowjetsterns der rauhe, "unbeschnittene" Stein, das Sinnbild des nordischen Menschen, im Süden der Kubus, das Sinnbild des vollendeten, jüdischen Menschen und im Osten nach dem "Bereinigungsband" zu das rechtedige Reißbrett, dessen Diagonalen dem Andreastreuz gleichen. Das ist der "Riß", nach dem die Logen nach dem Willen des dreisachen Bausmeisters des ganzen Weltalls den unvollkommenen Freimaurer zurechtzusstußen haben, um ihn zum kubischen Stein, zum vollkommenen, d. h. willenslosen Wertzeug und glatten, behauenen und beschnittenen Baustein für den Bau des jüdischen Weltreiches zu machen.

Da sind ferner die "3 beweglichen Kleinodien": das Winkelmaß, hart am "Bereinigungsband" nach Westen geöffnet, das "Zeichen der Gerechtigkeit", worauf ich zu achten bitte. Warum es zum "Vereinigungband" gehört, wird später klar werden. Südlich vom Kubischen Stein ist die Wasserwage verzeichnet. Dort ist alles waagerecht, d. h. ausgeglichen, nördlich vom rauhen Stein ist das Senkblei, früher wohl Richtscheit, das Zeichen, daß dort alles sehr dringend der Aufrichtung und "Senkrechtmachung" durch Behauung bedarf.

Da sind ferner die "3 Werkzeuge": der Hammer zwischen Sowjetstern und dem kubischen Stein jüdischer Volktommenheit, als Zeichen, daß er von dort aus geschwungen werden soll, die Kelle, die sich in höheren Graden in einen Dolch verwandelt, zwischen Stern und rauhem Stein, das Werkzeug, mit dem dieser bearbeitet werden muß; endlich der Zirkel, selbstverständlich rechtwinklig, geöffnet, auf dem musivischem Fußboden dem Winkelmaß gegenzüber.

Da sind endlich die "4 Gleichnisse": die beiden Triumphsäusen aus der Vorhalle des salomonischen Tempels "Jakin und Boas" auf den Ecken der Westseite der Tasel, die Sonne und der Mond an den Ostecken. Die Sonne beleuchtet hell den kubischen Stein, der Mond hat "mit mildem Licht dahin zu leuchten, wo Finsternis herrscht... Armer Deutscher im Norden!!

Die Arbeittafel oder der Teppich der Johannis=Ge= sellenloge zeigt zwei "schwerwiegende" Unterschiede gegenüber dem eben dargestellten.

Der fünsedige flammende Sowjetstern ist durch den sechsedigen Davidstern der jüdischspriesterlichen Weltmonarchie ersetzt. Wir kommen hier der Sache schon näher und verstehen die Bedeutung der Sterne in der Weltzgeschichte; dem allerdings nicht geglückten Experiment mit dem Sowjetstern in Rußland soll nun das mit dem Davidstern auf dem Erdenrund folgen. Es wird ebensowenig glücken!

Echt jüdisch-tabbalistisch bedeuten in der dem Gesellen zuteil werdenden Anweisung die beiden gleichseitigen, auseinander gelegten Dreiecke des Davidsterns auch in freimaurerischer Gedankenwelt der G. L. von Deutschland "Aktion und Reaktion", worauf nach dieser erleuchteten Ansicht die ganze Weltgeschichte beruht. So wurde der Weltkrieg von Freimaurern als "Resaktion, — der Juden — auf die Deutsche "Aktion" der Gründung des bissmarckschen Hohenzollernreiches bezeichnet. Im gleichen Sinne soll auch auf die "Aktion": Zerstörung des salomonischen Zehowahskeiches, die "Reaktion"s Verwirklichung der Judenherrschaft und der Herrschaft Jehowahs solgen. Dann kann auf diese "Reaktion", die zur Aktion geworden ist, die Deutsche "Reaktion, kommen! Ich nehme an, sie wird es erst gar nicht zur Gründung des jüdischen Weltreiches, also zur vollendeten jüdischen Reaktion kommen lassen. Gleich dieser stumpfen, gedankenarmen Geschichtauffassung von Aktion und Reaktion sind nun im Gesellengrade alse übrigen magischen Zeichen auf dem Teppich gedeutet.

Der zweite wesentliche Unterschied der Tafel des Gesellengrades gegenüber der Tafel des Lehrlingsgrades besteht darin, daß auf ihm aus der "materiellen Welt" neben dem Davidstern auf dem musivischen Fußboden die "siebenstufige Jakobsleiter" gezeichnet ist. Wir werden den Gesellen bei seiner Aufnahme sie hinaufsteigen und sich damit Jehowah und seinem Davidstern nähern sehen. In der Tat, wir kommen der Sache immer näher!

Im übrigen sollen die 7 Stufen an alles Mögliche erinnern, z. B. an die 7 sabbatischen Jahre, von denen das 7. die tausendjährige Judenherrschaft ist, oder auch an die 7 Jahre des Baues des Tempels, die 7 goldenen Leuchter des Tempels, die 7 kabbalistischen Planeten, einschließlich Sonne und Mond, und an die 7 freien Künste und Wissenschaften, als die da wären: Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie, soll wohl heißen Gematria<sup>1</sup>), Astropnomie, soll wohl heißen Astrologie, und Musik, die vornehmlich die Brüder durch den Gesang von Liedern wunderbaren (!) Inhalts ausüben. Wirklich eine reiche ideale Gedankenwelt, die den Gesellen zu Beginn seiner freimaurezischen Lausbahn vollständig gefangen nehmen und in ihm einen erheblichen Wandel zum Kubus hervorrufen wird. Als Lehrling ahnte er ja von all diesem Schönen und Erhabenen noch nichts.

Die Arbeittafel oder der Teppich in der Johannis= meisterloge ist, wie ich schon hinwies, nicht mehr quadratisch, sondern rechteckig. Ich wiederhole das nochmals, weil es für den Stumpssinn in der

<sup>1)</sup> S. S. 40 u. ff.

Freimaurerei zu charakteristisch ist. Die quadratische Tafel der beiden unteren Grade zeigte, für einen Adam Kadmon passend,

"die ideale West mit den in ihr wirkenden Kräften", von "der materiellen West enthielten sie nur das Bild des die Grundfeste des Tempels decenden Fußbodens"— eigentlich war es ja mehr — "und selbst dieses Sinnbild wurde durch die aufsteigens den sieben Stufen" — die Jakobsleiter — "in eine höhere Sphäre erhoben". Auf der Alrbeittafel des Johannismeisters erblicken wir sast nur Dinge, "die der Erdenswelt angehören".

Das ist richtig!

In der Mitte der rechtectigen Arbeittafel steht ein Sarg, das Sinnbild des "halbsertigen Rubus" von West gegen Ost, nicht etwa ein gemaltes Zeichen, sondern ein ganz wirklicher Sarg. Am Ropsende des Sarges im Westen liegt ein Totenkopf mit dem Gesicht nach Osten, am Fußende zwei gestreuzte Knochen, deutlich in Form des Andreastreuzes, das damit seinen Sinn mehr enthüllt. Dazwischen liegt in dem Sarge, da wo wir bisher auf dem Arbeitteppich den Sowjets und den Davidstern sahen, das gleichseitige sils berne Dreieck mit dem Namen Jehowah. Es zeigt mit der Spitze nach Osten auf den dort liegenden Akazienzweig.

"Damit sind wir nun zu dem einzigen ganz neu erscheinenden Symbol und zum eigentlichen Geheimnis des Meistergrades gekommen, zum grünenden Akazienzweig, dem Symbol zum Auferstehen . . ., was das heißen soll, kann ich aber hier . . . nicht nachweisen."

So steht es in den Aften der G. L. L. von Deutschland über dem Teppich des III. Grades. Nun, uns braucht die Bedeutung des Afazienzweiges nicht gesagt zu werden, wir wissen es und wolsen es dem von seinem Orden in Unkenntnis gelassenen Johannismeister verraten. Der grünende Akazienzweig ist nicht nur das "uralte Zeichen" des "Sieges" und des "Erbsohnes", wie es weiter in jenen Akten heißt, sondern es ist unumschrieben das Zeichen der jüdischen Weltherrschaft, das Zepter der priesterlichen Königsgewalt im messianischziüdischen Weltreich!

Außer mehreren von früher bekannten Zeichen, wie Zirkel und Winkelsmaß, deren Bedeutung wir ja wohl zur Genüge kennen, sehen wir die Tafel mit Tränen übersät, die den hebräischen Buchstaben I, den Anfangsbuchstaben Jehowahs, wiedergeben.

"In diesen Tränen", schreibt Hieber, "drückt sich alles Leid der Menschheit aus. Die Geschichte zeigt uns blutige Kriege, furchtbare Umwälzungen, Untergang von Bölkern, Emporheben anderer. Alles das sind Zeichen der Verwandelung, bei der es ohne Leid und Tränen nicht abgeht, die aber stets aus Graus und Dunkel wineuem Licht führt."

Wer benkt da nicht an die Reuetränen, die Jehowah über die Zerstörung des salomonischen Tempels allnächtlich vergießen muß, die dieses Unrecht durch die Aufrichtung der Judenherrschaft wieder gutgemacht ist. Freilich kostet das viele Kriege und den Untergang vieler Völker, über deren Geschick Jehoswah aber wohl keine Träne vergießt.

Hinter dem Altar im Often zeigt sich eine geschlossene Pforte. Auf ihr ist das Andreastreuz mit einem von einer Strahlenkrone umgebenen Dreieck, in das der Name Jehowah eingeschrieben ist, dargestellt. Ueber der Pforte glänzt der flammende Davidstern mit dem Buchstaben G — ursprünglich J — Jehowah. Der Buchstabe G soll den Buchstaben I schamhaft verhüllen und auf die "Gematria" hinweisen. Es kommt alles auf dasselbe hinaus. Alles deutet in blöder Wiederholung klar und deutlich die Judenherrschaft

an, deren bewußter Diener der Johannismeister nach Durchschreiten der versschlossenen Pforte bei weiterer Beförderung werden soll. Die Enthüllung ist schon recht weit vorgeschritten.

Die Arbeittafel ober der Teppich der Andreaslehrslings=Gesellenloge liegt in einem dunklen, von oben matt beleuchsteten Raum und ist ein Rechteck und blutrot mit weißer Einrahmung. Hier soll, so bedingt es der "Pazifismus" der jüdischen Jehowah-Herrschaft, für die die Freimaurerei kämpft, eine in "Auflösung", "Gärung" und "Kampf" befindliche, nach "neuer Gestaltung" ringende Welt dargestellt werden.

"Wir bliden auf ein Schlachtfeld," — der jüdischen Bruderliebe — "das vom Blut derer gerötet ist, die für die Wahrheit gestritten haben, in der großen Entwicklung, die durch die Zeiten hinfortschreitet". Es ist das Blut Adonirams und zahlsloser — freimaurerischer! — "Märtyrer, mit deren Blut wir auch das unsrige zu vermischen bereit sein sollen".

Der weiße Rahmen der Tafel soll, wie wir es bei den weißen Handschuhen sahen, andeuten, daß die, die in diesem Kampf für die Judenherrschaft bluten, natürlich ganz unschuldig, und die anderen, die sich zur Wehr setzen, die "bösen Gesellen" sind.

Auf der Tasel steht wieder der Sarg mit Winkelmaß und Zirkel im Osten und Westen. Das "Vereinigungsband" ist hier nicht gemalt, es erscheint in Wirklichkeit, wir werden in der Andreasmeisterloge sehen, wozu es ges braucht wird.

Zu beiden Seiten des Sarges liegen Waffen, im Norden zwei Dolche in Form des Andreaskreuzes, im Süden die Streitaxt. So liegen Dolch und Axt genau an denselben Stellen, wie in niederen Graden Kelle und Hammer.

"Es entsprechen die beiden Waffen genau den beiden Wertzeugen der Johannissloge." "Solche Wandlung war nötig" — heilige freimaurerische Einfalt —, "denn die friedlichen Geräte der Johannisloge können uns hier nicht frommen. Wir sind hier in einem schweren Kampf begriffen, den wir nur mit Waffen durchführen können. Darum ist aus der Kelle der Dolch, aus dem Hammer die Streitazt geworden."

Hieber bemüht sich dabei vergeblich, die Umwandlung der Kelle in einen Dolch freimaurerisch zu erklären. Selbstverständlich liegen die Dolche im Norden, denn sie sind ja eine

"Lichtwaffe", die "gegen die der Finsternis angehörigen", d. h. gegen die nordische Rasse — "zu richten sind". "In der Finsternis können wir das Schwert", —
d. h. den offenen Kampf — "nicht gebrauchen, denn wir müssen Brust an Brust mit
dem Gegner ringen",

gewiß, um ihm dabei hinterrücks den Dolch in den Rücken zu stoßen. Wir tennen ja diesen Dolchstoß sattsam aus dem Weltkriege und aus der Kampseart gegen die Bölkischen nach dem Weltkriege. Wir begreifen das Sinnbild des freimaurerischen Bauplanes auf dem Reißbrett, dargestellt durch das liegende Kreuz, das Andreaskreuz!

Der Dolch war aber auch, wie wir bei der Abstempelung sehen werden, drohend gegen die Brüder selbst gerichtet. Er ist die Waffe, die in die Hand des Andreas-Lehrlingsgesellen gelegt ist. Sie soll sich in dieser Hand gegen die Brüder richten, die "ihre Zuverlässigkeit in der Bewachung des Tempels und der Krone Salomos beweisen sollen", d. h. eine mit dem Dolche in der Hand geübte Spionage unter den Brüdern.

Auf der Streitaxt ist ein Kreuz eingegraben, "das deutet an, daß die Kämpfe, die mit dieser Waffe ausgeführt werden sollen, durch Liebe zum Licht und im festen Glauben an den Sieg geleitet werden sollen". Wir sehen hier den echt jüdischen grausamen Glaubenskampf in seiner Skrupellosigkeit und Heuchelei entschleiert. Es graust dem "Profanen", der zu begreifen hat, wozu sich Deutsche Männer mißbrauchen lassen oder um Vorteile willen hingeben.

Da, wo wir im Johannislehrlingsgrad die Triumphsäulen des salos monischen Tempels "Jakin und Boas" gesehen haben, stehen die Erdkugel und die Arone Salomos. Ueber die Erdkugel hin sollen sich die Freimaurer wie Staub zerstreuen, genau so wie Jehowah die Juden anwies, und alles ebenso durchdringen und das im Dienst der Arone Salomos mit dem 9 plus 7, also im ganzen 16mal eingetragenen Namen Jehowah. Wir hörten bereits von dieser Arone.

Im Westen der Arbeittafel steht über der Eingangstür auf einem Rubus eine männliche Figur mit einer Strahlenkrone auf dem schwarzbehaarten Kopf, einen Afazienzweig in der linken Hand. Die rechte Hand berührt die Lippen als Zeichen des Schweigens. Der Unterkörper ist in Leichentücher verhüllt und dadurch noch in der Bewegung gehemmt. "Brofane" denkt hier natürlich an den zu einem Adam Kadmon umgestalteten Adoniram oder den Kabbalistischen Wessias aus dem Geschlechte Salo= mos oder endlich an Salomo selbst, der bekanntlich der Beerdigung Adonis rams ungesehen beigewohnt hat. Selbstverständlich will diese hehre jüdische Figur noch nicht, daß von ihr gesprochen wird. Der Deutsche Freimaurer soll sich nur allmählich an den Anblick seines Herrn und Gebieters gewöhnen und dann alles weitere ganz selbstverständlich finden. Nach echt jüdischem Aberglauben zeigt die Figur noch kabbalistische Zeichen, die auch an den Wänden der Logen angebracht sind und gewiß in ihrer Magie den Glauben an den Sieg stärken sollen. Außerdem ist der Logenraum um die Tafel herum mit Tempeltrümmern angefüllt. Man sieht, die höheren Grade haben noch viel zu tun, um den Tempel neu zu errichten.

Die Arbeittafel ober der Teppich im Andreas meisters grad zeigt nun wieder, wie ich bereits sagte, das Bild der "vokkommenen" Welt, die schwere Arbeit der Andreassehrlinge und zesellen mußte doch dies Ergebnis zeitigen. Wir kennen bereits die seuerrote Farbe der Tasel, die "brennende Liebe" derjenigen, die für die freimaurerischen Ziele gefallen und verwundet sind. Weiß ist die Farbe des Randes. Die Tasel ist durch die Diagonalen in Dreiede geteilt. In der Nitte dieser vollkommenen Welt steht der bekannte Kubus aus weißem Marmor, darauf das Zeichen des jüdischen Gotteskindes und das silberne Dreied mit dem Ramen Jehowah in rot. Hiermit ist die Einheit der vollkommenen jüdischen Welt dargestellt. Doch die Trümmer des zerstörten Salomotempels in dem Raum westlich der Tasel zeigen, daß noch recht viel zu tun übrigbleibt, um diese Welt in die reale Wirklichkeit überzusühren.

Betrachten wir nun die schönen magischen Zeichen, die in den vier Dreiseden des Teppichs, vom Aubus aus gesehen, prangen.

Im Westen: Totenschädel, Rosen, Afazienzweig und Birtel.

Im Süden: Heuschrecke, Streitagt und 2 im Andreaskreuz liegende Schwerter.

Im Norden: Schmetterling, Reißbrett mit den 7 Hieroglyphen und goldener Kelch.

Im Often: Der Hauptschlüssel zum Tempel Salomos, der siebenarmige Leuchter aus dem Tempel Salomos (2. Mos. 37) und das Winkelmaß.

Wie verschämt steht hier der Afazienzweig neben den drei Rosen, die die Krone des Priestertums, die Krone des Königtums und die Krone der Jehowahlehre darstellen und selbstverständlich weiß, rosa und rot sind. Weiß und rot sind ja die Blüte der grünenden Rute! Der Schmetterling mit dem Kelch soll andeuten, daß aus dem rauhen Deutschen durch den Läuterungsprozeß "mittels Kelle und Dolch" nach den Rissen des Bauplanes ein höheres Wesen, ein vollendet schönes Wesen geworden ist. Die freimaurerische Magie erzielt erstaunliche Ergebnisse. Doch genug von diesen schönen Dingen, vielzleicht ein andermal mehr!

An den Ecken der Tafel stehen die Fahnenbilder der in vier Gruppen um die Stiftshütte lagernden 12 Stämme Israels, die durch die 4 Leuchter mit je drei Lichtern dargestellt werden. Sie dienen auch zur Erinnerung an die 12 "Architekten" in der bekannten Adoniram=Erzählung.

Im Südende der Tafel ist das Winkelmaß der Gerechtigkeit Jehowahs zu einem Galgen aufgerichtet, der Freimaurer nennt dies schamhaft ""Baustran". Der Arm des Galgens ragt über die Tafel. An seinem Ende bestindet sich ein Haken, und zwischen dem Galgen bis zum kubischen Stein in der Mitte der Tafel liegt das "Bereinigungsband". Wir kommen damit dem wahren Sinne von Winkelmaß und Vereinigungsband so nahe, daß der Leser jetzt weiß, was kommen muß.

Zum Zeichen der glücklichen Verheißung der Errichtung des Reiches Jehowahs leuchtet an der Wand über dem Altar über dem flammenden Glücksamulett, dem Davidstern, der Regenbogen, das Zeichen des Bundes Jehowahs mit Noah. Wieder ein Schritt weiter in der Enthüllung<sup>1</sup>).

"Die Pforten des neuen Tempels werden sich öffnen, wenn die Zeit erfüllt ist, d. h. wenn Jehowah die Seinen ruft. Aber das könnte sich auf die Zeit beziehen, die jenseits dieses Erdendaseins liegt. Oder meinst Du, Jehowah könnte die Seinizgen nicht jederzeit rufen, wosern sie noch auf Erden wandeln, und sie hier schon das Heiligtum der ewigen Loge schauen lassen ...? Wohl ist das alles möglich. Verzliere nicht Deinen Psad, wenn Du aber abirrtest oder verlorengehen solltest so ersinnere Dich, daß der Verirrte stets ausgefunden wird unter dem Vereinigungsband nahe dem ausgerichteten Winkel."

So Hieber über die Verwirklichung des Reiches Jehowahs auf dieser Erde und über die Strafen, die den abirrenden Bruder treffen sollen, in seiner Schrift über den Andreas-Meistergrad.

## C) Aufdrücken bes Stempels.

Im Johannislehrlingsgrad (Arbeittafel oder Teppich [. S. 69) werden dem Suchenden, so heißt im allgemeinen der Freimaurersaspirant oder Beförderungsanwärter, sobald er nur das Logenhaus betritt,

<sup>1)</sup> Gewiß war es wieder ein Zufall, daß, nach Presse-Rachrichten, in dem Sitzungraum während des sozialdemokratischen Parteitages in Kiel 1927 hinter dem Vorsitzenden an der Wand der "Davidstern" sichtbar war und Otto Wels meinte, die Sozialdemokraten müßten den Kampf führen mit der Kelle in der einen, dem Schwert in der andern Hand.

bie Augen mit einer undurchdringlichen Binde verbunden. Darauf wird er in eine völlig dunkle Kammer geführt und dort allein gelassen, die Binde zur Entkleidung abgenommen wird. Er muß seinen Rock ausziehen, die linke Schulter und die linke Brust entblößen, um das Knie ein weißes Taschentuch wickeln — den englischen Hosenbandorden —, den linken Stiefel ausz und dafür einen "niedergetretenen" selbstverständlich nicht passenden Schuh anziehen, nach freimaurerischer Ausfassung zur Erinnerung an Woses, als ihm Jehowah aus dem feurigen Busch heraus befahl, sein Schuhzeug auszuziehen. Endlich muß er alles "Metall" weglegen, wie es heißt, "um keine Waffen bei sich zu führen". Bei der Abstempelung nach altenglischem Ritual bekommt der Aspirant einen Strick, "das Zeichen der eigenen Gerichtsbarkeit der Loge", um den Hals, "damit er sich in der Gewalt der Loge befindet, wenn er entsliehen will", im Odd-Fellow-Orden spielt eine Kette die gleiche Rolle.

Nun werden dem Suchenden wieder die Augen verbunden, dann wird er zum zweiten Male in der Dunkelkammer allein gelassen. Ein "profanes" brennendes Licht wird neben ihn gestellt, um ihn zu prüsen, ob er doch nicht vielleicht etwas sieht, ganz wie beim Blindekuhspielen! Nach gewisser Zeit wird er abgeholt und unter bestimmten Gebräuchen, die ihn gruseln machen sollen, von dem sorgsamen Bewacher, dem nie sehlenden "Wächter", in die Loge eingelassen, die stets sehr ängstlich gehütet wird, weil sie allein die menschliche Vollkommenheit beherbergt. Hier wird er nun in seiner Verzunstaltung mit seinem unsicheren Gange zum Neister hingebracht, der ihn kurz anspricht. Aus dem Suchenden ist nun ein "Leidender" geworden. In diesem Ausdruck liegt für den "Profanen" das einzig Wahre der Freizmaurerei.

Der blinde "Leidende" wird jett in seinem lächerlichen Aufzuge von den beiden "Aufsehern" "Vernunft" und "Gewissen" auf "Reisen" zurecht gestoßen, während ihm zugleich der Ausseher "Gewissen" in brüderlicher Liebe seines Schwertes Spitze auf die entblößte Brust sett, was aus dem "Leisdenden" bei seinem stolpernden Gang gewiß einen wirklich Leidenden macht. Die "3 Reisen" sollen von Westen, dem Sitz "des Irdischen" und "Beschränkten" nach Osten "zum Sitze des Lichtes" führen. Die erste Reise nach Norden in die bekannte "Finsternis" versehlt natürlich den Weg gänzlich. Die zweite Reise führt nach Süden, dort holt sich der Leidende, blind wie er ist, "Kraft und Hoffnung" und dann humpelt er, geführt und gestoßen, durch die "Finsternis" im Norden nach dem Osten hin.

Das ganze ist erhebend männlich und würdig und deutet an, daß der bis dahin freie Deutsche Mann sich blind und willenlos in die Führung des Ordens stellt. Das treffende Sinnbild der in der Freimaurerei herrschenden Geistesfreiheit! Doch nicht genug des widerlichen Spieles.

Der "Leidende" wird an den Westrand der Tasel gebracht und dort in "rechtwinkliger" Fußstellung, Plattsußstellung, hingestellt. Unter dem tut's die Freimaurerei nicht. Er wird nun zu den "merkwürdigen" 3 "recht-winkligen Schritten" veranlaßt. Die Schritte werden nach Süden, nach Norden und Osten gemacht.

"Widerstände muffen übermunden werden, wenn wir nach Often wollen. Der Strom des Lebens, der uns von dort entgegendringt, überwältigt uns"

Hieber, der das schreibt, hat recht. Auch wir sind von dem ganzen unwürdigen Gehabe überwältigt und erstaunt allein nur darüber, was die Freimaurerei den Deutschen zumutet, ganz abgesehen davon, ob der Leidende bei "Reisen und Schritten" noch über besondere "Widerstände", d. h. hinder= nisse, die ihm liebevoll in den Weg gelegt werden, stolpern muß oder nicht. Endlich gelangt ber jett "würdig Leidende" vor den Altar im Often mit den 3 kabbalistischen Lichtern "Weisheit", "Schönheit" und "Stärke", vor den dort thronenden "leuchtenden" Meister, der Jehowah in all seinen Eigenschaften vertritt. Der "würdig Leidende" wird nun vereidigt. Er kniet nieder. Das rechte Anie ruht auf dem Winkelmak der jüdischen Gerechtig= feit; die rechte Sand legt sich auf die beim Johannisevangelium aufgeschlagene Bibel. Die linke Hand sett die Spite eines Zirkels auf die ent= blößte Brust, in der das Herz des so "würdig" Leidenden gewiß unruhig schlägt. Nun wird der Eid verlesen und von dem Freimaureraspiranten auf Freimaurerwort angenommen. Der Meister spendet dazu noch den frei= maurerischen Segen durch Legen seiner Hand auf den Kopf des vor ihm Anieenden.

Darauf darf der immer noch "würdig Leidende" aufstehen und wird wieder nach Westen zurückgebracht. Hier wird ihm das Salomosiegel der Berschwiegenheit auf die Zunge gedrückt, Jehowah hat ihn beschworen, er hat sich dem Judengott zu eigen gegeben und — muß es verschweigen!

Jetzt endlich wird ihm die Binde abgenommen, und nun sieht er sich von seinen Brüdern umgeben, die die Schwerter in so brüderlicher Liebe auf ihn richten, daß er, noch ganz berauscht von den bisherigen Eindrücken, die seinen Entschluß, sich menschlich zu veredeln, merklich gefestigt haben werden, gewiß mit Staunen die Worte des Meisters hört,

"daß durch die Schwerter Pflichtvergessenheit geahndet wirde".

Pflichtvergessenheit in menschlicher Bollkommenheit und Bruderliebe?? So innerlich gestärkt und gehoben geht der "würdig Leidende" nochmals zum Altar, kniet nochmals vor dem Meister nieder und sett sich nochmals die Zirkelspike auf die entblößte Brust. Der Weister schlägt nun dreimal mit seinem Hammer, auf dem der erste Buchstabe Jehowahs eingemeißelt ist, auf den Zirkelkopf. Bekanntlich wurde auch Adoniram durch 3 Schläge erschlagen. Die Spike dringt ins Fleisch und das heraussickernde Blut wird in der "Vereinigungsschale" aufgefangen, in die auch das Blut früherer Aspiranten getropft ist. Mit Blutsbrüderschaft aber hat das nichts zu tun.

Der Leidende ist nun Lehrling geworden. Er muß sich flugs nochmals "rechtwinklig" hinstellen und damit dem Meister versichern, daß sein Lebens= wandel ganz "rechtwinklig" sein werde. Nun darf er sich wieder anständig anziehen und wird jett nach Maurerart verkleidet und in "Klopfen", "Zeichen", "Griff", "Wort" und "Losung" einezerziert und eingedrillt. Sein "Wort" "Jakin" darf er nicht etwa gleich auf einmal aussprechen, das würde ihm wohl zuviel zunzuten, ihm schaden, sondern er muß es erst buchstabieren, dann silbieren, endlich darf er es ganz geben. Nun kann ihn nicht mehr das hohe stolze Gefühl überwältigen, daß er als Deutscher mit dem Jehowah=

Siegel auf der Junge eine Triumphsäule des Tempels Salomos und ein Handwerker an der Errichtung der jüdischen Weltherrschaft geworden ist. Triumph können nur die anderen künstlichen Juden, die Brr. Freimaurer, empfinden, die wieder einen Deutschen soweit gebracht haben. Nachdem noch der Lehrling seine Losung", "Tubalkain", erhalten hat, ist die Abstempelung zu Ende. Ich glaube, der neugebackene Freimaurer wird froh sein, daß ihm das Siegel der Verschwiegenheit ein Schweigen über das Unwürdige auferzlegt, dem er sich ausgesetzt hat, oder er wird innerlich gebrochen nach Hause wanken. Welche "Vorteile" bietet die Freimaurerei dem Maurer, daß er sich nach so viel Schmach nicht lieber entleibt?

Für uns Deutsche ist es ein besonders erhebendes Gefühl, daß recht viele von den früheren und heutigen politischen Größen sich solcher Prozedur unterworfen haben.

Der Gesellengrab der G. L. von Deutschland ist keine "gesetzmäßige" Einrichtung, nur eingeführt, um die Mitglieder recht allmählich anzubändigen. (Arbeittafel oder Teppich s. 5. 70).

Bei der Abstempelung des Aspiranten wird die "ideale" Welt besonders eindrucksvoll dargestellt. Musik und der sicher sehr harmonische Gesang der Brider spielen bei ihr eine große Rolle. Der Mummenschanz mit den versbundenen Augen fällt weg. Im übrigen ist die Maskerade die gleiche, auch wielt sich die Abstempelung nach Eintritt des Aspiranten in die Loge ähnlich wie im Lehrlingsgrade ab. Aber er ist schon Bruder! Stolz kann sein maurerisches Herz schwellen! Er ist ein Glied der großen "Bruderkette", die um ihn steht und dadurch gebildet wird, daß jeder Bruder den sinken Arm kreuzweise über den rechten Arm legt und mit der linken Hand die rechte Hand des Bruders saßt, wie wir es als Kinder oft harmlos bei unserem Ringelreihen taten. Wir blieben aber dort ein einzelnes Wesen, der Bruder ist nur das Glied einer Kette.

Auch der Gesellen-Aspirant macht wieder "3 Reisen" und "3 Schritte"; ich will den Leser damit nicht langweilen, sondern will ihm nur das ganz "besonders" Erhebende der Abstempelung zeigen: das Erklimmen der auf dem gezeichneten musivischen Fußboden, der wohlerhaltenen Grundseste des Tempels Salomo, in Richtung von West nach Ost ebenfalls ausgezeichneten Itusigen Jakobsleiter. Der Aspirant sett dabei die Spitze des rechten Fußes auf die unterste Stufe der Zeichnung und zieht dann den linken an den rechten Fuß derart heran, daß beide als Zeichen seiner vorgeschrittenen menschlichen Bollkommenheit nicht etwa einen einsachen, sondern, man staune, einen doppelten rechten Winkel bilden. Mit dieser "vollkommenen" Klettertechnik erklimmt er die Leiter und nähert sich dabei Jehowah und dem Davidstern. Welch ein Glück für die Deutschen!

Die Vereidigung findet wie bei der Lehrlingsaufnahme statt. Selbstverständlich muß ein neuer Eid vorgelesen und angenommen werden! Auch
der Gesellen-Aspirant setzt sich die Zirkelspitze auf die Brust, auch hier schlägt
der Meister vom Stuhl mit seinem Jehowah-Hammer dreimal auf den Zirkels
knopf, dann spritzt zu Jehowahs Ehren wieder Deutsches Blut. Auch hier
sind gegen den Aspiranten die Schwerter der Brüder gezückt, zum Zeichen,
"welche Strafe den Gesellen erwartet, der nicht durch das rechte Tor ein-

getreten ist". Auch er wird einexerziert, auch er wird durch das "Wort" "Boas" zu einer Triumphsäule des Tempels Salomo. Er hat sich nur durch das Erklimmen der Jakobsleiter und den Anblid des Davidsterns Jehova erheblich mehr genähert, als ein armseliger Lehrling es tun darf!

Im Johannismeistergrad (Alrbeittafel ober Teppich s. S. 70) ist die Albstempelung besonders furchterregend und entwürdigend gestaltet. Sie schließt sich eng an den "Mythos" von Adoniram an. Der Aspirant ist Adoniram selbst. Bor noch nicht allzulanger Zeit wurde der Stellvertreter Adoni= rams bei der Aufnahme "erschlagen", in ein Leichentuch gehüllt und von den 3 Gesellen beerdigt, "weil die Leiche schon zu stinken begönne". Jekt ist man manierlicher geworden. Doch ist nicht so viel zurückgeblieben, daß der Leser gleich mir nur staunen und tiefen Widerwillen empfinden wird.

Die Loge ist grabesdunkel. Der Eintritt des Aspiranten geschieht in Rückwärtsschritten, dabei wird ihm von dem wachhabenden Bruder der Schurz "schnell und heftig abgerissen". Dann wird er von den beiden Aufsehern "Bernunft und Gewissen", immer noch rudwärts gewandt, an den Westrand der Tafel gestellt. Schauerlich schallt jetzt das Wort des Meisters, des Vertreters Jehowahs, des Gottes der Juden an sein Ohr:

"Gott allein kennt Ihre verborgenen Gedanken, r ist Ihr (!) Richter zwischen Ihnen und uns. Möge Ihnen Ihr Gewissen in der Todesstunde dasselbe Zeugnis geben, das Sie hier für sich abgeben." Die Brüder umgeben die Tafel, die Gesichter sind ihr zugekehrt. "In

stiller Würde" haben sie die rechte Hand unter die rechte Backe gelegt und stüken den rechten Ellenbogen mit der linken Hand. Sie machen ohne Frage eine sehr kummervolle Miene dabei — ganz nach jüdischem Trauerkult!

Es kommen nun die .. 3 Reisen" hinter dem Rücken der Brüder, selbst= verständlich aus einer "rechtwinkligen" Fußstellung heraus und in sie wieder hinein. Während der Reise erschallen Burufe, bei der ersten z. B. hinweise auf den Tod aus dem Alten Testament, zwischendurch dumpf die 3 Maurer= schläge. Selbstverständlich fühlt der Aspirant eine Schwertspike wieder drohend auf seinem Bergen.

Nach den "Reisen" wird er zum Kopfende des Sarges geführt, der als "vollendete Tatsache" auf der Tafel steht.

"Hier finden Sie auf Ihrem Wege vor sich Ihre lette Ruhestätte. Sehen Sie und lernen Sie den Raum kennen, den auch Sie bewohnen werden", ruft ihm der Weister zu. Der Aspirant wird "rechtwinklig" in den "recht= winklig" geöffneten Zirkel vor den Sarg gestellt und macht nun von hier aus die "merkwürdigen drei Schritte" nach Süden, Norden und nach Often, zum Leben! Bei dem zweiten führt er das linke Bein über den Sara — zwei= fellos sieht das feierlich aus! Die Zeierlichkei wird noch dadurch erhöht, daß der Meisteraspirant bei jedem Schritt einen heftigen Puff in den Rücken erhält, "der ihn niederzuwerfen droht".

Jett muß er zum Altar. Hier hält ihm der Meister vom Stuhl eine sicher von der Würde des Augenblicks getragene Ansprache, in der er ihn auf die finsteren Mächte aufmerksam macht, die den Orden bedrohen, nämlich, auf "Treulosigkeit" — gewiß von seiten der Brüder — auf "Aberglaube" gewiß von seiten von Brübern und "ruchlosen Profanen" — und auf "Gewalt" — gewiß von seiten einer "profanen" Staatsgewalt.

Dementsprechend folgt bet oer neuen Vereidigung auf Verschwiegenheit und Gehorsam die Annahme eines Sondereides,

"den Orden gegen Berräter und Aufrührer zu schützen, damit ist gemeint, worauf ber Meister vorstehend hinwies",

nämlich eine Albwehr der seindlichen Gewalten, die das Werk des Ordensstören und in seinem Fortschreiten hindern wollen, also auch Kampf gegen den Staat, falls dieser in Wahrung seiner Souveränitätspflichten die K. K. hemmt oder gar verbietet, Kampf auch gegen den, der so vermessen ist, auf die furchtbare Wahrheit der Freimaurerei hinzuweisen. Das kennen wir ja!

Hieber, dem ich hier folge, verschweigt maurerisch schamhaft, daß der Meister vom Stuhl den Suchenden sehr eingehend auf die Bedeutung der Afazie hinweist, die zusammen mit dem Jehowah-Siegel auf dem Boden des Sarges liegt und ja bekanntlich nach den Angaben seines Ordens das Gesheimnis der K. K. darstellt.

Nun kommt das Unerhörteste und Frivolste: der Suchende wird rückwärts an das Fußende des hinter ihm stehenden Sarges geführt, der Meister schlägt ihn in Erinnerung an die Vorgänge bei dem Tode Adonirams dreis mal mit dem Jehowah-Hammer vor die Stirn, die Ausseher "Vernunft und Gewissen" fangen ihn sozusagen auf oder packen ihn und legen ihn rücklings in den Sarg. Sie sassen ihn nun die rechte Hand im Gesellenzeichen auf das Herz legen und das rechte Knie in einem rechten Winkel erheben. Der Sarg wird geschlossen!

Der Aspirant im Sarge hört jett nur maurerisches Klopfen und ein drohendes Aneinanderschlagen der Schwerter der Brüder, die sich um den Sarg gestellt haben. Dann hört er ein Tuscheln. In der "Bruderkette" wird das Meisterwort "Mac benac" herumgesagt, dann von den höher abgestempelten Aussehern das Wort "Jehowah" als Parole ausgegeben. Dann hört der immer noch im Sarge Liegende erneutes maurerisches Klopfen und endslich des Meisters Rus:

"Es ist vollbracht."

Das Ganze ist eine Lästerung des Todes, und der setzte Ausruf selbst für Deutsche, die nicht Christen sind, die aber Ehrfurcht haben für die setzten Worte des für seine Ueberzeugung sterbenden Jesus von Nazareth, eine Lästerung.

Weiter hört der im Sarge Liegende die wunderbare Erzählung von Adoniram, soweit sie für den Johannismeistergrad bestimmt ist.

Nach ihrer Beendigung tritt der zweite Ausseher "Gewissen" an den Sarg, ergreift, so wie es einst bei Adoniram geschehen (!), den Zeigesinger des im Sarge Liegenden, dann der erste Ausseher "Vernunft" den Viittelzsinger. Nun tritt der Meister heran, setzt sein rechtes Bein in den Sarg gegen das immer noch gebogene Bein des Liegenden, ergreift dessen volle rechte Hand im Meistergriff und zieht ihn, wobei die Ausseher und Brüder wohl etwas nachhelsen werden, zu sich empor ganz eng an seine Brust. Er stützt mit seiner linken Hand den Rücken des Erhobenen und gibt ihm die

<sup>1)</sup> In der G.C. zur Freundschaft wird der Aspirant nicht in einen Sarg, sondern unter ein Leichentuch gelegt.

beiden Hälften des neuen Meisterwortes "Mac Benac" in das rechte und in das linke Ohr. Hier heißt Mac Benac:

"er lebt im Sohne"

d. h. Jehowah lebt jest in dem Deutschen. Er ist zum künstlichen Juden geworden. Die Abstempelung ist beendet.

Der neue Johannismeister ist nicht tot, wie einst Adoniram, sondern er muß, mit menschlicher Entwürdigung reichlich bepackt, weiterleben. Der Orden aber weiß, ein so Abgestempelter kann ruhig jedes Geheimnis hören und wird — schweigen und gehorchen. Darum konnte ihm auch ein Blicauf die Akazie und das Dreieck mit dem Namen Jehowah gewährt werden, ohne ihn indessen noch voll aufzuklären.

In der Andreas=Lehrlings=Gesellenloge (Arbeittafel oder Teppich, s. 5.72) erfolgt vor der Abstempelung die Aufnahme des suchenden Aspiranten, der darum schriftlich einzukommen hat, durch Ballotage seitens der Brüder. Ich meine, es wäre ein Unrecht, anzunehmen, daß "äußere Gründe" z. B. zu geringe Zahlungfühigkeit die Ballotage beeinsslussen könnten. Selbstverständlich ist nur die menschliche Volkommenheit des Gesuchstellers, vielleicht auch seine "Befähigung" für erfolgreiche freismaurerische Arbeiten für die Auswahl maßgebend. Auch ist es gewiß, daß dem Antragsteller im Falle seiner Ablehnung recht viele Rechtsmittel der Berufung zur Verfügung stehen, falls wirklich die Brüder wagen, einen Aspiranten abzulehnen, der von ihrem Herrn und Meister zur Aufnahme zugelassen ist.

Erst nach der Augelung erfolgt die Einladung zur Beförderung des Suchenden — nebenbei ein ausgezeichneter Ausdruck für einen ethischen Berein der Gleichheit. —

Der Andreas=Lehrlings=Aspirant hat zunächst die Beförderungsgelder zu entrichten. Er wird dann nochmals eingehend auf seine Zuverlässigkeit geprüft.

"Begleitet Sie nicht das Zeugnis eines guten Gewissens, so kehren Sie um, noch ist der Rückweg offen, nach wenigen Augenblicken ist es zu spät, umzukehren, denn keiner, der einmal in jene stille Halle getreten ist, kann denselben Weg zurückgehen."
"Das sind ernste, ja drohende Worte, die der Suchende hier" — vor dem Eintritt

"Das sind ernste, ja drohende Worke, die der Suchende hier" — vor dem Eintritt in den Logenraum vernimmt — "der Kampf mit der Finsternis . . . . ist ein Kampf auf Leben und Tod."

So Hieber!

Der Abstempelung liegt der weitere Teil der sinnreichen Erzählung von Adoniram zugrunde. Dementsprechend ist auch der Aspirant ausstaffiert mit einer Leuchte, die die "Vernunft", und mit einer Glocke, die das "Gewissen" bedeutet. Die Leuchte ist in einer "Schuthülle", d. h. also auf gut Deutsch: sie ist eine Laterne, von der es bekanntlich besondere Sorten gibt. Diese Vorssicht der Schuthülle ist

"dringend nötig". Wir können auch draußen in der Welt, wo die Stürme der Finsternis brausen, nicht unser innerstes Schauen offenbaren."

Gewiß nicht! Wo bleiben sonst die "Borsichtigkeit" und gar das "Ge-

Mit Glode und Leuchte ausgestattet wird der Aspirant nun in die Ansbreasloge geführt, die Tür schlägt hinter ihm zu, "er kann nicht mehr zurück".

Er befindet sich allein in einem langen, dunklen Gang, angefüllt mit Totensgebeinen und verfallenen Särgen, deren Herkunft die Freimaurerei selbstwerständlich kennt. Aus dem Dunkeln leuchten an der Wand vor ihm die Worte auf:

"Der Verschwiegene findet die Akazie. Besitzest Du Mut, sie Dir anzueignen, so dringe weiter durch Dunkel und Nacht."

Von ihr heißt es echt freimaurerisch heuchlerisch,

"ste ist das Zeichen der Hoffnung, daß aus Verwandlung und Verwesung ein neues

Leben hervorgeht".

Setzen wir für "Berwandlung und Berwesung" einstiger Berfall der Judenherrschaft und für "neues Leben" zukünftige Judenherrschaft, so erhält der "Profane den richtigen Sinn jener Worte, die überhaupt erst dadurch Sinn erhalten.

"Ob Mut dazu gehört, sich der Akazie zu bemächtigen", fragt Hieber und antwortet:

"Gewiß, unerschrocken" — jetzt auf einmal — "muß der, der das Leben sucht" — das kennen wir —, "den rohen Massen entgegentreten, die . . . diejenigen, die ihr volles Herz in Verschwiegenheit verschließen, womöglich ans Kreuz schlagen möchten."

Ich überlasse es dem Leser, diese Worte richtig zu deuten. Vielleicht hat er schon etwas gelernt. Die rohen Deutschen dürfen die wahren Ziele der Freimaurerei nicht kennen, vielleicht würden sie dann viele Freimaurer wirksich an das Kreuz schlagen wollen. Doch das möchte ich ja gerade vermeiden. Freimaurer als Märtyrer nehmen sich wirklich nicht gut aus, sie tragen besser ein Abzeichen ihrer Vollkommenheit, sichtbar für jeden Deutschen.

Der Aspirant in seinem dunklen Gange sieht vor sich den schwachen Schein einer kleinen Lampe, auf den er natürlich zugeht. Bald erkennt er, daß die Lampe auf einem Sarge steht und daß auf ihm der Akazienzweig liegt, dessen er sich unerschrocken bemächtigen soll. Nun steht aber am Sarge ein Wächter "des Heiligtums" mit gezücktem Dolch. Doch der "Wächter" ist gutmütig, der Aspirant hat keine Gelegenheit, seine Unerschrockenheit zu beweisen, die ihn mit der Meistertugend "der Vorsichtigkeit" in Widerspruch bringen könnte. Nach kurzem Zwiegespräch mit dem bewaffneten Wächter darf er das "Heiligtum", die Akazie, vom Sarge wegnehmen.

Ein Deutscher hat sich damit in den Dienst der Machtgelüste des jüdischen Bolkes gestellt!

Mit Afazie, Glode und Laterne in den Händen nähert sich nun der Aspirant der Tür der Loge und meldet sich durch Glodengeläute, so wie es Salomo vorgeschrieben hat, bei ihm an. Der zweite Ausseher "Gewissen" prüft ihn nochmals auf Herz und Nieren, ob er nun ganz wahrhaftig zuverzlässig und im Besit der Afazie sei, wobei er ihm in bekannter brüderlicher Liebe den Dolch auf die Brust sett. Selbstverständlich kann der Aspirant über alles befriedigende Auskunft geben. Jetz wird er wieder einmal rückwärts in die verdunkelte Loge geführt. Hier blickt von der Wand, zu der er emporsieht, sein König Salomo, auf einem Kubus stehend, welch ein unerswartet großes Glück, auf ihn herab. Der Meister vom Stuhl macht den glücklich Ueberraschten besonders auf diese "merkwürdige" Figur aufmerksam. Der Aspirant streckt den Akazienzweig in die Höhe und verspricht sich so nochsmals seinem Herrn und Gebieter!!!

Doch bald wird der in den Anblid von König Salomo oder des jüdischen Erlöser-Messias Versunkene, der es ohne Zweifel bitter empfindet, daß er seiner Freude nicht laut Ausdruck geben darf, und entrüstet ist, daß der Unterkörper Salomos noch in ein Leichentuch gewickelt ist, aus seiner Verzückung recht peinlich aufgeschreckt. Der Meister richtet sehr bedenkliche Fragen an ihn. Die zweite lautet:

"Drückt keine Schuld Ihre Brust?"

Nun muß der völlig benommene Johannis-Meister alles bekennen, was er je in seinem Leben auf sich geladen hat, denn er weiß ja nicht, was der Orden schon durch seine brüderliche Spionage herausbekommen hat. Da ist es sicherer, alles zu gestehen und eine Beichte abzulegen, wie sie auch die Jesuiten fordern. Jest hat ihn der Orden ganz sest in der Hand!

Die dritte Frage lautet:

"Fühlen Sie den Mut wie vormals Adoniram, eher Tod und Gefahren zu trozen, als von den Wegen des Rechts" (!) "und der Wahrheit" (!) "zu weichen? Wer hier mit Ja antwortet, der mache sich gefaßt auf alles, was ihm begegnen kann. Er erinnere sich stets, welch schwere Pflichten er durch sein Einwilligungswort übers nommen hat."

Welch schwere Pflichten das sind, weiß er ja gar nicht, denn die Freismaurerei enthüllt sich ja nur nach und nach und nennt ihren wahren Zwecknicht. Darin liegt ja ihre ungeheure Unmoral; zurück kann der Unselige auch nicht mehr.

Die vierte Frage lautet:

"Wollen Sie sich dem Dienst des Ordens im Streben nach Licht und Wa rheit widmen?"

Sie nimmt, so meint Hieber, den Suchenden für den Orden in Pflicht. Seine Kraft soll der Gemeinschaft der Brüder vereinigt werden, mit der der anderen Kämpfer, die mit ihm für das Licht (!) und die Wahrheit (!) zu streiten bereit sind!

Der Aspirant hat jetzt die "Reisen", aber 4 statt 3, zu machen, nachdem er Afazienzweig, Laterne und Glocke weggelegt hat. Die Reisen führen selbstverständlich ganz im Sinne des Kampfes, den diese Loge zu führen hat, allein nach Norden, um im Osten glücklich zu enden. Der Aspirant wird dabei durch eine Leuchte des Aussehers, die ihm dicht vor die Augen gehalten wird, geblendet, was an die Blendung Zedekias erinnern soll. Eine Dolchspitze fühlt er auf seiner Brust. Wieder ist der Suchende nur ein wikenloses, unter Bedrohung handelndes Werkzeug des Ordens.

Wieder hört der Aspirant Zuruse recht bezeichnender Art, so als dritten: "Bleiben Sie unerschrocken in der Gefahr, geduldig im Leid, standhaft im Tode!" Dazu bemerkt Hieber erläuternd:

"Hier werden wir an die Vorsichtigkeit gemahnt, die . . . mit Mut gepaart sein soll, mit jenem Mut, der nicht in Tollkühnheit ausartet, sondern in den heißesten

Rämpfen Ruhe und Hoffnungsfreudigkeit bewahrt."

Freimaurermoral! Es folgen nun die "Schritte". Sie führen nach Süden und dann nach Osten um die Südwestecke des Teppichs herum, und sind dem Suchenden dis in die einzelnen selbstverständlich "rechtwinkligen" Fußstellungen vorgeschrieben. 3 mal 3 mal 3 also 27 mal sind sie zu wieders holen. Bei den 27 Schritten ist der Blick auf die blutrote Tafel gerichtet. Damit soll freimaurerisch ausgedrückt werden, daß der Maurer jetzt erst

"Einblick" in die Welt des Kampfes, in der er sich befindet erhält. Schritte des Aspiranten in den Johannislogen führen über die Tafel hinweg und gewähren ihm nur "Ausblide". Sieber meint dazu:

"Es ist nicht auszudenken, welche Tiefe hierin liegt." Ich meine doch, das kann man schon erfassen! Die "Tiefe" besteht darin, daß die Blide der Johannisbrüder auf Aeußerlichkeiten abgelenkt werden sollen, der Andreasbruder erst die freimaurerische Arbeit wirklich in vollem Umfange zu erkennen hat, selbstverständlich aber auch nur insoweit, als der Orden ihn in die allgemeinen Ziele, nicht in seine einzelnen Wege einweiht. Doch der verblödete Freimaurer hält dieses plumpe Spiel für unausdenkbar tief.

Nun folgt die Vereidigung. Der Eid wird vorgelesen. Der Aspirant spricht, wieder die Sand auf die geöffnete Bibel gelegt:

"Ja. das gelobe ich."

Er verpflichtet sich also wiederum auf jedes Wort des vorgelesenen Eides. Er gelobt Verschwiegenheit und Gehorsam gegen die besonderen Gesetze der Andreasloge, sich dem Streben nach "Licht und Wahrheit" zu weihen, d. h. "ein zuverlässiger Wächter des Tempels und seiner Krone zu werben, benn wer gegen die Kinsternis tämpfen will, muß in diesem Streben feststehen, jedes Schwanten ist Eidbruch."

So Hieber.

Der Tempel ist noch zertrümmert. Der Aspirant soll an seiner Wieders herstellung arbeiten:

"Mit dem Schwezt in der einen, mit der Kelle in der anderen Hand", und dann sein Wächter werden. Die Krone kennt er noch gar nicht, er sieht sie nur auf seines Salomos Kopf, auf dem Altar und kabbalistisch angedeutet über dem Altar. Aber trokdem verpflichtet er sich eidlich, ein zuverlässiger Wächter des Tempels und seiner Krone zu werden.

Selbstverständlich hat der Aspirant sich bei der Eidesleistung einen Dolch auf die Brust zu setzen, der ihm zu diesem Zweck besonders vom Meister in die Hand gedrückt wird. Nach beendeter Eidesleiftung nimmt der Meister den Dolch wieder an sich und richtet diese "Waffe des Lichts" gegen die beiden Augen, den Mund und den Magen des Suchenden. Er macht damit das Zeichen des jüdischen Gotteskindes. Deutlicher kann die Bruderliebe nicht äußern, was dem Bruder blüht, falls er solch jüdisches Gotteskind nicht wird.

Die Gesellenaufnahme, auf die ich nicht mehr eingehen will, führt den Freimaurer einen "bedeutungsvollen" Schritt weiter. Ihm wird die gleiche Bevorzugung zuteil, wie einst den zuverlässigsten Meistern in der Adoniram-Erzählung (S. 34). Er darf, welch eine Ehre, die Krone Salomos mit dem 16mal eingetragenen Namen Jehowahs berühren. Die Krone wird dem natürlich immer noch gar nichts ahnenden Genossen als "Hoheitszeichen der Menschenwürde" gezeigt. Die Freimaurerei bietet wirklich ihren Nachläufern reichlich viel an Mikachtung ihrer Gedankenschärfe. Gewiß sieht sie selbst ein, daß ihre Abrichtung verblödet. Das "Wort" des Aspiranten ist "Adonai", ein anderer Name für Jehowah. Die Freimaurerei enthüllt sich, der Maurer selbst bleibt "ahnungslos". Immer nur handelt es sich um seine eigene "menschliche Vollkommenheit" mit selbstverständlich ungern genom= menen Vorteilen aller Art.

Im Andreasmeistergrad (Arbeittafel oder Teppich, s. 5. 73) Maurer, ein Stud des goldenen "Bereinigungbandes" um den Hals gelegt mit dem schönen Hinweis:

findet die Abstempelung zum Andreasmeister in verschiedenen Räumen statt: in der Andreaslehrlings-Gesellenloge, dem Vorraum der Meisterloge, die beide einen durch eine Zwischenwand halbierten, fabbalistischen Kreis bilden, und in der Andreasmeisterloge selbst. Ich will dem Leser nicht zumuten, hier wieder all die undeutschen Dinge anzuhören, denen immer der gleiche bekannte Sinn unterliegt. Planvoll wird der Genosse weitergeführt.

Ich werde mich so kurz wie möglich fassen.

Dem Aspiranten wird zunächst sein Degen abgenommen, um ihn wehrlos zu machen. Darauf hat er nochmals sich dazu zu bekennen,

"das Verfallene wieder aufzurichten", weil der Tempel ja noch immer in Trummern ist, und für die Freimaurerei bemüht sein wollen, "durch Verschwiegenheit, Vorsichtigkeit und Mäßigkeit . . . Fortgang und Sieg zu erlangen". Er findet im Vorraum zur Meisterloge, welch ein Triumph für ihn, auf

einem Sarge liegend, das alte Meisterwort "Jehowah", das "unzerstörbare Salomo-Siegel", und nimmt es, wie bei der Andreaslehrlings-Abstempelung den Akazienzweig, an sich. Nun hat er ja alles! Dieses Wort öffnet ihm die Wleisterloge, wie vorher der Akazienzweig die Andreas-Lehrlings-Gesellenloge,

Früher wurde nun dem Aspiranten, dem doch schon recht "vollkommenen"

"Dafern ein solcher Schmud mancher Brüder Tod gewesen ist, so wünsch' ich, daß Ihnen indes ein gleiches Schickal nicht bevorstehe."

Der Meister wies dann auch noch darauf hin:

"Der Strid wurde ihhnen um ben hals gelegt, damit man Sie zugleich, wenn man Sie als einen Berbrecher befinden murbe, bestrafen könne."

Dieser Strick schmückt heute nicht mehr den Hals des Aspiranten für den Andreasmeistergrad, wir werden aber auch hier sehen, wie alles dem Wesen nach dasselbe geblieben ist.

Bei dem Eintritt in die Meisterloge erblickt der Aspirant, der der G. Q. von Deutschland angehört, eine Säulenhalle in leuchtender Pracht vor dem Eingang des neuen Tempels, vor dessen immer noch geschlossener Pforte im Osten der Altar steht. Auf ihm liegen unter anderen die Jehowah-Krone, Dolch und Schwert. In der Halle sind die "leuchtenden" Meister versammelt, in deren Kreis er nun eintreten soll. Sie sind "Mitbürgen" für sein weiteres, richtiges freimaurerisches Verhalten. Bei der Abstempe= lung des Andreaslehrlings werden die Brüder durch die ihnen auferlegte Abgabe ihrer Stimmen mitverantwortlich gemacht. hier sind die "leuchtenden" Meister zu "Mitbürgen" geworden. Welch eine Steigerung der gegenseitigen Bespitzelung muß das zur Folge haben!

Bei den "Reisen" hört der Aspirant folgende recht bezeichnende Zurufe:

1. "Unser alter Tempel ist zerstört."

2. "Aber unter den Trümmern ist der Grundstein unversehrt gefunden worden." 3. "Auf diesem Grundstein . . . erhebt sich der neue Tempelbau."

4. "Möchten Sie doch . . . ein volltommener Meister dieses Tempels werden!" Das möchte er schon und, damit er in seinem Entschluß nicht irre wird, und es auch an äußerer Würde nicht fehle, wird ihm mährend der Dauer der Reisen eine Degenspite auf die Brust gesetzt. Zudem erhält er mit den im Andreasfreuz gefreuzten Schwerten der beiden Aufseher "Bernunft und Gemissen" Schläge gegen seine Bruft, "Kreuzschläge" genannt, die Weiteres andeuten. Endlich wird noch als besondere Mahnung mit Schwertern gegen ben hafen des Galgens geschlagen, der, wie wir wissen, im Guden der Arbeittafel errichtet ist und mit seinem Arm nach Norden ragt.

Bon diesem Galgen aus macht nun der Aspirant aus "rechtwinkliger" Aukstellung nach den 4 Eden der Tafel und über diese hinweg seine Schritte au den Wahrzeichen der 12 Stämme Israels. Der Hinweis von Hieber auf die 4 Evangelisten macht sich wirklich nicht gut. Die Schritte sollen andeuten, daß der Aspirant das "Licht", das er erkannt hat, in der Welt fortpflanzen soll und will. Das hat für den unangenehmen "Ruchlosen" nun wirklich alles nichts mehr mit dem Streben nach eigener menschlicher Bollkommenheit zu tun, eher mit einem stumpfen Zeloteneifer, andere der freimaurerisch=judischen Gedankenwelt und ihren sehr realen Machtplänen dienstbar zu machen und deren Erreichung zu fördern. Das sieht doch sehr nach Politiktreiben aus.

Während der Schritte und auch anderweitig hört der Aspirant wiederum liebliche Zurufe oder auch Drohungen, so z. B. nach Sarsena:

"Bereiten Sie diesen Aufrührer zum Tode, und schonen Sie eines solchen Bruders nicht 1)!"

Die Bereidigung erfolgt in der üblichen Weise, aber unter dem Galgen. Der Aspirant wird dort in rechtwinkliger Fußstellung aufgestellt, das Gesicht dem Kubus der jüdischen Bollkommenheit zugewandt. Er muß seine Unterarme übereinander freuzen, den linken über den rechten. zungstelle an den Handgelenken wird von dem ersten Aufseher "Bernunft" mit einem Ende des "Vereinigungsbandes", das sich jetzt klar und deutlich als Galgenstrick entpuppt, umschlungen. Es ist das Ende, das bisher auf dem Rubus der jüdischen Vollkommenheit lag. Das andere Ende wird über den Haken des Galgens geführt. In dieser Haltung, gewärtig, jeden Augenblid in die Höhe gezogen zu werden, wird dem Aspiranten der Eid vorge= Er verlangt natürlich Verschwiegenheit und Gehorsam, dazu das Fortpflanzen der Freimaurerwissenschaft, die er aber noch immer trot aller Beredelung und Erleuchtung nicht kennt, und die Heranziehung tüchtiger Baumeister zur Wiederaufrichtung des Tempels, ohne in freimaurerischem Scharfsinn recht zu wissen, welche Eigenschaften diese Baumeister haben müssen und welcher Tempel aufzurichten ist. Ferner verlangt der Eid das Bersprechen, sich durch keine Berfolgung abschrecken zu lassen, für die Ausbreitung des Ordens zu streiten, die Einigkeit unter den Brüdern zu fördern und die Kehlenden zurechtzuweisen. Der Aspirant gelobt die Annahme dieses mit den Worten:

<sup>1)</sup> Ein Bruder urteilt über die verschiedenen freimaurerischen Schritte, "ben

rechtwinkligen Schritt", das Nachziehen des Fußes zum doppelten rechten Winkel" und das "Herumtaumeln über dem Teppich" nach K. Chr. Fr. Krause, wie folgt: "Nach mehrjähriger Beobachtung!! wurde eine Form des Schreitens anz genommen, die in der Tat lächerlich ist. Ich vermute, daß die erste von einem Mann erfunden wurde, der mit Lendengicht schwer behastet war, die zweite von einem Seemann, der sehr an die Bewegung des Schiffes gewohnt war, und die dritte von einem Mann, der zur Erholung oder durch übermaß starter Getränke gewohnt war, den Tanz trunkener Bauern zu tanzen" den Tanz trunkener Bauern zu tanzen."

"Ja, das gelobe ich auf Freimaurertreue als redlicher Mann."

Die "leuchtenden" Mitburgen bekräftigen dies eindringlich mit einem:

.. Es geichehe also."

Der "Profane" meint, daß hier wieder eine deutliche Anspielung auf die "Zurechtweisung" vorliegt, die der Aspirant, falls er fehlt, zu gewärtigen hat. Die "leuchtenden Mitbürgen" sind dafür mitverantwortlich, daß ihr Kollege in Salomo sich nichts zuschulden kommen läßt.

Nun erfolgt die Abstempelung selbst. Die Meister stellen sich im Kreise um den Galgen, die Schwerter mit der rechten Hand gegen den Aspiranten hebend. Der Meister zieht den Galgenstrick viermal an, so daß die Arme des Aspiranten viermal über den Kopf gehoben werden. Das nennt man die vier "Aufrückungen". Mehr erfolgt diesmal noch nicht!

Der "leuchtende" Andreasmeister ist fertig. Der Deutsche ist zum vollsendeten Kubus der Kabbalah geworden. Welch stolzes Gesühl wird sein undeutsch gewordenes Herz schwellen lassen! Mit welchem Renegateneiser wird er den Hammer in den Johannislogen führen, wozu er jetzt durch seine Entwürdigung die Befähigung besitz! Der Eiser wird gewiß nicht dadurch gemindert sein, daß mit so hoher maurerischer Würde trot aller Ausgaben, die sie im Gesolge hat, auch recht reale Vorteile verbunden sind, nicht etwa erst nach Aufrichtung der jüdischstapitalistischspriesterlichen Weltmonarchie, sondern schon vorher, so heutzutage in der Verelendung des Deutschen Volkes.

Jett erfolgt der Eintritt in den Kreis der "leuchtenden" Andreasmeister.

Der Regenbogen Noahs, darüber der sechsectige Davidstern, erscheint über der Pforte, die der Andreasmeister zu durchschreiten hat, wenn er in seiner freimaurerischen Karriere noch weiter befördert werden will:

"Ein Friedensgruß aus einer anderen Welt," sagt Hieber.

Nein, das Zeichen der Knechtung der Völker, die unter der Herrschaft der Juden zu Noachiden werden sollen, die in Jehowah ihren Gott sehen.

## D) Die symbolische Beschneibung.

In dem geschilderten "Ritual" liegt als Wesenskern die symbolische Beschneidung verborgen. Es ist ein teuflisches Spiel, das hier mit Deutschen getrieben wird, die mit tausend Stricken an den Juden gebunden und aus ihrem Volk herausgezerrt werden sollen.

Um das hierauf bezügliche freimaurerische Ritual voll zu verstehen, muß ich das dem germanischen Empfinden widerstrebende jüdische Ritual der Wiloh (der Beschneidung) wiedergeben.

Nach Eintritt in die Synagoge nimmt der Mohel (der Beschneider) das Kind, das er mit den Worten begrüßt:

"Baroch habbo", das heißt: "Gesegnet sei, der da kommt."

Er trägt es zu dem Eliasstuhl, legt es dem Gevatter auf den Schoß, ergreift die Vorhaut des männlichen Gliedes, schneidet von ihr mit einer Schere ein kleines Stücken, das später verbrannt wird, ab, reißt mit den Nägeln die übrige Vorhaut — das ist der wichtigste Akt der jüdischen Beschneidung, Prio genannt — ein wenig auf, nimmt den Mund voll Wein und saugt das Blut aus der Wunde des Gliedes, speit das Gemisch von Wein und Blut aus seinem Munde in einen Kelch. Dieses Verfahren wird

dreimal wiederholt. Der Mohel segnet dann den Kelch, tunkt seinen Finger ein, stedt ihn dem Kinde in den Mund und legt ihn auf die Zunge mit den Worten:

"Durch dein Blut sollst bu leben!"

Darauf legt er dem Kinde die Hände auf den Kopf und meldet alsbald unter erneutem Segen den Namen des Kindes.

Der Akt, die Prio, ist von besonderer Bedeutung für den Juden. Die anderen Bölker und Geheimbünde, die die Beschneidung als Ritual haben, einschließlich der Geheimbünde der Papuaneger, kennen die Prio nicht — das Einreißen mit den Nägeln — sondern nur den Schnitt. Bater Abraham, der nach dem Talmud an der Höllenpforte sitzt und jeden Ankommenden genau untersucht, erkennt an der Prio den richtigen Beschnittenen, seinen jüdischen Bolksgenossen, und rettet ihn, keinen Falschen, vor der Feuersqual.

So das jüdische Ritual der Beschneidung und jüdische Anschauungen.

Die Dunkelkammer, in die der Freimaurer-Aspirant vor seiner Aufsnahme geführt wird, ist der Mutterschoß, aus dem er geboren wird. Er versläßt die Dunkelkammer in hilflosem Zustande, die Hilflosigkeit des eben geborenen Kindes soll damit ausgedrückt werden. Einem Neugeborenen kann erst wenig mit auf den Weg gegeben werden, so auch dem Johannisgesellen. Der Gesellengrad symbolisiert die ersten Kindertage des Neugeborenen, die zideale" Kinderwelt.

Bei der Aufnahme in den Johannismeistergrad wird an dem Freismaurer die symbolische Beschneidung vollzogen.

Der Schurz als Symbol "des Fleisches" ermöglicht das Ritual. Sein Abreißen bei der Weisteraufnahme symbolisiert das "lebhafte" Abreißen, die Prio, bei der Beschneidung.

Ausdrücklich betont Hieber 1922:

"Der Schurz wird schnell und lebhaff abgeriffen."

Gloede schreibt darüber im 3. Bändchen: "Instruktionen für den Joshannismeister S. 37/38:

"Das Ausziehen des Fleischleibes wird symbolisch durch das schnelle Abreißen des Schurzes seitens der Wachhabenden dargestellt, denn dieses Bekleidungsstück heißt "Die Schürze des Fleisches".

Hierin liegt weiter nach Gloede das Symbol, das bei der Entwicklung und Schaffung der Ritualen des Johannismeistergrades vor Augen gestanden hat:

"Durch Ausziehen des Fleischleibes beschnitten werden."

Der Schurz gehört in der Tat zum "Wesen der Freimaurerei". Der so beschnittene Freimaurer kann nunmehr auch als Johannismeister an Stelle, des rein ledernen Gesellenschurzes mit seinen "bedenklichen" "Bandschleifen", die den "Profanen" an Scheren erinnern, durch die in dem Akt der Beschneisdung das "beginnende Leben" herbeigeführt wird, einen Schurz, in den Farben Jehowahs (blausweiß) erhalten.

Die "Instruktionen" von Br. Glöbe werden in dem Berzeichnis der freismaurerischen Schriften der Firma Mittler und Sohn heute nicht mehr geführt. Die Stücke, die mir zur Verfügung stehen, haben mir ermöglicht, die Zusammenhänge — aktenmäßig — für alle Zeiten festzuhalten. Schon Br. Hieber war erheblich vorsichtiger als Br. Glöbe 1901. Br. August Hors

neffer, hervorgegangen aus einer humanitären Loge, jest Großschriftenführer der GQ. zur Freundschaft, sagt in seiner "Erläuterung der Kate= chismen der Johannis-Freimaurerei von † Br. Robert Fischer" als Handschrift für Brr. Freimaurer gedruckt, Leipzig 1924 den Brr. Lehrling nur:

"Endlich muffen wir noch die Aberreichung des Schurzes erwähnen, die in dem Ratechismus der Alten Maurer nicht aufgenommen ist" (zufällig!). "Mit kraftsvollen Worten wird die Bezeichnung dieses ichlichten Handwerkerzeichens" (!) "hers vorgehoben. Alter ist es als das goldene Bließ und der römische Adler, ehrenvoller als Stern und Hosenband oder irgendein Orden, den der Lehrling jett oder fünftig erhalten kann! . . . Als ein unüberbietbares Ehrenzeichen galt ihnen (den englischen Brüdern) der Schurz! Diese Auffassung möge sich ein jeder Lehrling ins Herzschreiben. Mit Stolz möge er jedesmal den Schurz anlegen . . ." Ja, dieser Schurz ist stets das Sinnbild symbolischer Beschneidung. Er

verhüllt sie. Es ist deshalb das größte "Chrenzeichen" des Freimaurers.

Jett erkennt der "Profane", vielleicht auch manch symbolisch Beschnittener, die volle Bedeutung einiger anderer Ritualhandlungen, die in ge= änderter Reihenfolge die weniger wichtigen Teilhandlungen der Beschneis dung nur andeuten und auf die zwei unteren Johannisgrade verteilt sind.

Wie beim jüdischen Knaben bei der Beschneidung auf dem Eliasstuhl durch den Mohel Blut rinnt, so bei der Lehrlings= und Gesellenaufnahme, wenn der "Meister vom Stuhl" (!) mit dem Jehowahhammer auf den Kopf des Birtels schlägt, den sich der Aspirant mit der Spike auf die nacte Brust sekt.

"Die Brust ist die Vorhaut des Herzens."

5. Plojes 10 (Erneuerung des Bundes . . .) "Vers" 16:

"So beschneidet denn eures Herzens Vorhaut und seid fürder nicht halsstarrig." Dreimal saugt der Mohel am Eliasituhl das Blut, drei Schläge führt der "Meister vom Stuhl"! Hier wie dort kommt das Blut in Schale ober Weinkelch, nicht etwa um Blutsbrüderschaft zu trinken.

Bei beiden Ritualen ruht die Hand des Mohel am Eliasstuhl und des "Meisters vom Stuhl" (!) auf dem Kopf des Berwundeten. erhält er darauf einen jüdischen Namen.

Bei beiden Ritualen wird dem Betroffenen die Zunge berührt und in beiden Fällen wird Leben durch diese Sandlung verheißen. Die Kelle, die dem Maurer auf die Zunge gelegt wird, vertritt den in Blut und Wein getauchten Finger des Mohel. Nun verstehen wir, weshalb nach Gloede auch die Kelle neben dem Schurz das "Wesen der Freimaurerei" ausmacht.

"Bundesschließung" wird in der Beschneidung und durch das Fließen des Blutes bei der Lehrlings= und Gesellenaufnahme vollzogen1).

Auch eine Binde spielt bei beiden Ritualen eine Rolle. Binde wird das beschnittene Kind verbunden, eine Binde wird dem Lehrling und Gesellen um das rechte oder linke Anie gelegt usw.

Damit ist erfüllt:

1. Moses 17 (Jaaks Verheißung wird mit der Beschneidung bestätigt). "Bers" 13 — nach Defan D. F. Holzinger: "Beschnitten soll werden der in beinem Hause Geborene und der von dir mit Geld Getaufte."

<sup>1)</sup> Nach Lenning werden auch Söhne von Freimaurern schon bei ihrer Tause dem Bunde geweiht, d. h. beschnitten. Traurige Beispiele sind mir bekannt, diese Täuflinge werden mit Vorliebe auch "Freimaurer ohne Schurz" genannt, ein Ritual ist freilich bei ihnen ebenso überflüssig wie bei den Juden.

Was sagen die nicht eingeweihten Brüder Freimaurer zu solcher Ueber- listung?

Sind sie sich bewußt, daß sie im Sarge oder unter dem Leichentuch als Deutsche symbolisch gestorben sein sollen und jetzt, wiedergeboren, als künsteliche Juden weiter zu leben und zu wirken haben. 1)

Wir verstehen aber auch, weshalb immer wieder behauptet wird, daß in den drei Johannisgraden das ganze "Mysterium der Freimaurerei" erfüllt sei, und Hochgrade mit diesem "Mysterium" in Widerspruch stünden.

Der eingeweihte Freimaurer Deutschen Blutes hofft sich durch Berrat an seinem Blut und seiner Manneswürde das "Bürgerrecht" im Jahwehshimmel erworben zu haben. Der Jude aber weiß, daß sein Bater Abraham diese freimaurerische Miloh und Prio nicht als tatsächlich anerkennen kann, so hat der eingeweihte Freimaurer zum Dank noch den jüdischen Hohn.

Der "symbolisch Beschnittene" und als künstlicher Jude Neugeborene kann nun in den Dienst Jehowahs gestellt werden und zur Errichtung seiner Weltherrschaft an bevorzugter Stelle arbeiten, besser als nur getaufte Christen. Noch aber sind weitere Dressur und Sichtung für diese Diensteleistung nötig.

\_\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Jett ist es auch klar, weshalb in den Geheimbüchern stets wieder betont wird, daß Frauen wegen der Symbolik überhaupt nicht aufgenommen werden können. "Es genügt an unsere Symbolik zu denken, um zu erkennen, daß die Frau nicht neben dem Mann in der Freimaurerkette stehen kann."

## IV. Von Hochgraden und Anderem.

Die weitere freimaurerische Dressur erfolgt in den Hochgraden. Zu ihnen gehören z. B. bereits die Andreasgrade der Gr. L. L. der Freimaurer von Deutschland, die ich vorstehend so eingehend schilderte. Die Suggestionen werden je nach dem erwarteten Dienste fortschreitend gesteigert.

Ich habe in

"Schändliche Geheimnisse der Hochgrade"

ganz kurz das Wesen der Hochgrode altpreußischer Großlogen geschildert. Diese kleine Schrift ist eine Ergänzung der "Vernichtung". Hier sei über die Hochsgrade zum allgemeinen Verständnis über das Wesen der Freimaurerei Nachsfolgendes kestgestellt.

Die blaue Johannis-Freimaurerei, d. h. die Brr. Freimaurer der drei untersten Grade, bildet das Rekrutendevot und die Borstufe für die höheren. die sogen. roten "schottischen" Grade1). Diesen obliegen nach Weisung der "unsichtbaren Bäter" politische Taten, sofern es sich nicht um Ausführungen handelt, deren Erledigung einem noch engeren eingeweihten Kreise zufällt oder die "unsichtbaren Bäter" sich selbst vorbehalten, dies allerdings nur, wenn es für sie ganz ungefährlich ist. Im übrigen sind die Johannisbrr. das Freimaurerproletariat, die "sichtbaren Organe" des freimaurerischen Ordenswesens, berufen, die dahinter stehenden höheren Logen für die profane Welt zu vertarnen, den höheren Brrn. Handlangerdienste zu leisten, die Verbindung zwischen ihnen und dem profanen Bolke herzustellen, ihre Propaganda unmittelbar in das ganze Bolk zu leiten und ihm recht gründlich Sand über das Wesen der Geheimorden in beide Augen zu streuen und zugleich dadurch bedeutungsvolle, mittelbare politische "Arbeit" zu leisten. Sie könnten an dem Tage, an dem die Judenherrschaft gesichert ist, verschwinden — und sollen das auch ... ohne daß die eigentliche Geheimorganisation der Freimaurerei in Mitleidenschaft gezogen wird. So sehen wir es jetzt schon in dem faschistischen Italien und dem kommunistischen Rufland. Kampf ist deshalb so vernichtend für die gesamte Freimaurerei, weil das Zerschlagen der Johannislogen nun vorzeitig erfolgt, bevor die Herrschaft der Juden und Hochgrade genügend gesichert ist. Das Rekrutendepot wird ihnen genommen, Fangarme ins Volk werden ihnen abgeschlagen. oberften Geheimleitung aber, ben "unsichtbaren Bätern", ben abergläubischen Juden nimmt und vermindert dieser Kampf noch überdies seine "Hilfstruppen", die dämonischen Hilfsgeister, auf die die "Bäter" so großen Wert legen. Sie glauben, daß die Johannisbrr., die symbolisch beschnittenen fünst. lichen Juden, die in das Judenparadies nicht einkehren können, nach ihrem Tode als "Dämonen" die Judenziele durch magische Einflüsse fördern mussen. So bannen sie ihre Angst bei ihren politischen Berbrecherplänen, indem sie an die Scharen der toten Johannisbrr. denken.

<sup>1)</sup> Auch das Wort "schottisch" vertarnt und ist an und für sich unverständlich — ecossais ist an Stelle von acassais gesetzt. Acassais weist auf Afazie hin, d. h. den Stab Woses, das jüdische Weltzepter, das schon der Andreas=Lehrling suchen und ergreisen darf.

"Daß bei Entwerfung des großen Weltplanes der Einführung einer UniversalsRepublik (die Hertschaft des Freimaurerbundes) die Hauptausgabe darin bestand:
wie und auf welche Art die Monarchen und ihre Regierungen zu täuschen und ihnen
das politische Wirken, das wahre Freimaurerziel, sowie die Mittel und Wege zu
demselben, auss vollständigste zu verbergen seien, damit die Konsequenz dieses
Täuschungspitems unter dem Ansehen von Würde und legalen Grundsäten auf
sicherem Wege dahinführe: alle Staatsverfassungsgewalten an sich zu reißen. Man
gab demgemäß dem Bunde eine doppelte Gestalt: eine Außenseite voll der
schönsten Zeremonien mit dramatischem Pomp, Symbolen, Humanitäts-Idealen,
Gastmählern usw., aber für die "Wissenden, Symbolen, Humanitäts-Idealen,
Gastmählern usw., aber für die "Wissenden oder "vertrauten" Brüder
wurde ein hundertsach verborgenes Innere von Hochgraden geschaffen.
Dagegen wird die "hobe Bolitit" zur "Erlangung der Weltherschaft" nur in
tleinem Kreise der Hochgrade und zumeist in den Wohnungen der Beteiligten selbst
verhandelt, wie z. B. in der Biographie des Iluminaten Nicolai in Berlint
blar zu sehen ist. — Das ganze Logenseben ist also nur Täuschung der
Kürsten und Regierungen eingerichtet, das jezige Logenwesen ist also nur fürs
große Maurerpublitum, sür die "Nichtwissenden" oder die "Nichtver rauten" Brüder.

Un diesem Logenseben nehmen daher die Intriganten, die politischen Atteurs,
die wirklichen Umsturzmänner wenig oder gar keinen Anteil, wie z. B. Ischoske die
von ihm in Narau gegründete Loge 18 Jahre nicht besucht hat, aber gleichwohl
"Meister vom Stuhle des Lichtes" und durch einen Stellvertreter das Haupt des
F.-W.-Bundes in der Schweiz blieb.

Die hohen Monarchen gingen fehl, wenn ste glaubten, die Logen bewährten Staatsmännern zu untergeben, deren Persönlichkeit schon die Gewähr leiste, daß nichts von Politik vorkomme. Diese nicht unbekannten Maßnahmen entfernten in der Tat die von jedem zu besorgenden Nachteile aus den Logen selbst und erleichterten dadurch das politische Wirken in den Hoch graden des Freismaurer-Bundes in kleinen Kreisen außer den Logen."

Brr. Freimaurer berichten über die Stellung der Johannismaurerei innerhalb des freimaurerischen Systems, so die "Freimaurerzeitung" des Jahres 1874:

"Was soll uns Johannes? Nichts anderes, als uns einen friedlichen Namen leihen, damit wir unsere Feinde liberrumpeln. Was sollen uns die Formen der Loge? Sie sollen uns versteden vor unseren Feinden, wenn wir Unglück haben! . ."

Der bekannte, 1891 verstorbene Freimaurerpapst Br. Pike, der Borssitzende das Supreme Conseil des alten und angenommenen schottischen Ritus von Charleston (Anmerkung S. 28), also ein ganz Wissender, nennt die Joshannisgrade "nur den Borhof und die Vorhalle des Tempels" und sagt:

"Ein Teil der Symbole wird dort allerdings dem Lichtsuchen erklärt. Er wird jedoch absichtlich durch falsche Auslegung irregeführt. Es wird nicht beabssichtigt, daß er verstehe, es wird vielmehr beabsichtigt, daß er sich einbilde, er verstehe. Die wahre Auslegung ist den wirklich Eingeweihten, den Fürsten der Plaurezrei, vorbehalten."

1) Br. G. v. Goefingk schreibt hierüber: "Es bestand in Berlin eine geheime Gesellschaft, von der außer ihren Nitgliedern niemand das Geringste ersahren hat. Jetzt darf ich wohl einige von den verstorbenen Nitgliedern nennen. Sie waren: Der Staatsminister von Struensee, die Oberkonsistorialräte Dietrich, Teller, Jöllner, Gedice, der Leibarzt Möhsen, der Geheime Oberjustizrat Suarez, der Geheimrat Selle, Nicolai und Biester. Letzterer war Sekretär der Gesellschaft. Die Zahl der Mitglieder war auf 12 bestimmt, und ehe jemand nach einer entstandenen Bakanz zum Beitritt eingeladen werden konnte, mußten die 11 übrigen Mitglieder sich über ihn vereinigt haben. Man machte sich zu nichts verbindlich, als bloß dazu, von der Existenz dieser Gesellschaft nichts verlauten zu lassen. Sie kam nach der Reihe bei einem der Mitglieder jeden Mittwoch abend um 6 Uhr zusammen.

Wer denkt da nicht an Methoden von Jesuitenpriestern? Diese decken sich auch mit den Klagen des österreichischen Br. Dr. Julius Goldenberg, daß die drei ersten Grade stets im Unklaren oder gar getäuscht werden, während man von ihnen blinden Gehorsam verlange.

Br. Prediger Dr. Fischer, Redakteur der Leipziger Freimaurerzeitung, sagt noch darüber bei Besprechung der Hochgrade folgendes:

"Die Verfassung ist noch die alte und ebenso bedenklich, wie sie war. — Wo Grad auf Grad sich tirmt, der höhere jedesmal (durch die schwersten Side) verschlossen vor dem darunter stehenden, — jedesmal weniger und darum enger versbundene Glieder umfassend und ohne Verantwortlichkeit und ohne Kontrolle, aber nicht ohne Mittel und Einfluß, sogar mit dem Rechte versehen, unbedingten Geshorsam fordern zu dürsen, — wenigstens immer in der Lage ist, anderen sagen zu können: daß sie aus Mangel an vollständiger übersicht und ausreichender Ersahrung den Bund noch nicht zu beurteilen vermöchten, da sind ja diese Unteren nur blinde, willenlose Wertzeuge, nur Brüder, wie etwa der zweijährige Knabe neben dem 30 jährigen Manne."

Ueber die Bedeutung der Schottenlogen lesen wir in der "Freimaurer-

zeitung des Jahres 1874:

"Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in den Hochgraden, dort machen wir den Fortschritt, die Politik und die Weltgeschichte, darum die ungeschmälerte Aufzrechterhaltung des schottischen Ritus. In ihm haben unsere Bäter ihre glorreichen Taten vollbracht, die Tyrannen gestürzt."

Die Revista Massonnica schreibt:

"Die Freimaurerei will den unbeschränkten Fortschritt der Menscheit, und dem sind alle sozialen Institutionen ihres konservativen Geistes wegen entgegen; mithin muß die Freimaurerei in gewissen Zeiten konspirieren und kämpsen, und daher sind das Geheimnis und erfahrene Häupter nötig. Dieses Geheimnis wird beschützt, und diese Häupter werden herangebildet durch den schottischen Organismus: Solange die Wission der Rosenkreuzer und Kadoschritter nicht beendet ist, wäre es ein Irrtum und ein Verbrechen, sie abzuschaffen."

Ein Großbeamter der Großloge in Wien meinte fürzlich:

"Im höchsten Rate wird der Gedanke geboren und zur Ausführung den niederen Graden weitergegeben. Bon der obersten Stelle ausgehend, nimmt er in steter Selektion seinen Weg dis zur Loge ersten Grades, dort soll er zur Tat werden. Jede Loge höheren Grades besorgt die Zuteilung der Arbeitsleistung und entscheidet kraft ihrer höheren Einsicht, wieviel sie davon an die Logen tieseren Grades übersantwortet."

Die Freimaurerzeitung von 1876 erläutert einen Sonderfall:

"Der Zwed des schottischen Großorients von Ungarn ist kein anderer, als alle Intelligenz des Bundes zu organisieren, um über sie in dem geeigneten Zeitpunkt

verfügen zu können, wenn die Revolution gegen Ofterreich losbricht."

Das System des alten und angenommenen schottischen Ritus ist in Charleston neu ausgestaltet worden von dem Schneider Pirset und Tanzelehrer Lancorne und beherrscht seitdem mit seinen 33 Graden die Freismaurerei<sup>1</sup>). Da aber in diesem 33gradigen System außer den drei untersten Johannisgraden nur wenige andere Grade noch eine Bedeutung haben, wie z. B. der 18. Grad "Fürst von Jerusalem" und der 30. Grad, der "Kadoschsgrad", so nähert sich die Gradzahl sehr den Systemen der sogen. "christlichen", "altpreußischen" Großlogen.

Heute "arbeitet" nach diesem System die symbolische Großloge von Deutschland.

<sup>1)</sup> Die Brr. des alten und angenommenen Scholtischen Ritus führten den Tanz Charleston ein zum Zeichen, daß "die ganze Welt nach ihrer Pfeife tanzt".

Die "Gesetbücher" der altpreußischen Großlogen, die alles mögliche entshalten, umgehen eigenartigerweise die Aufgaben der Schottengrade und anderer Hochgrade, die wir, wie erwähnt, in den Andreass und auch in den Kapitelgraden der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, ebenso in den Hochgraden der Großen National Mutterloge und in den innersten und inneren Orienten der Großloge zur Freundschaft sinden.

Diese eben aufgeführten Schottengrade bilden nach freimaurerischem Ausspruch in den einzelnen Schottenlogen und unter sich seit Ende des 18. Jahrhunderts eine Einheit, einen "Privatverein" im Bunde mit eigener Verantwortung und eigenen Angelegenheiten. Aeußerlich betrachtet, sind die Mitglieder der obersten freimaurerischen Behörden der einen Großloge wechselseitig Ehrenmitglieder bei den beiden andern. Die Schottenlogen sind auch in van Dahlens Freimaurerkalender, der die Freimaurerei der ganzen Erde behandelt und alle Johannislogen Deutschlands und anderer Staaten wiedergibt, nicht aufgeführt. Er schweigt sich über die Schottenlogen und Kapitellogen vollständig aus und begünstigt ihre Verhüllung. Wir finden sie jett in andern Geheimbüchern und Geheimschriften. In dem Gesethuch der großen Landesloge der Freimaurerei von Deutschland find die Gesetze und Verordnungen für die "Söchste Ordensabteilung" und die Rapitel nicht Sie stehen in einem "Separatheft" (rotes Buch), das jedem Kapitelbruder leihweise überlassen werden fann. In der Grundverfassung des Bundes der Freimaurer der Großen Nationalen Mutterloge in den preukischen Staaten, genannt zu den Drei Weltkugeln, Berlin 1895, im Artikel 34, ist das "Bundesdirektorium" als oberste Behörde in den "äußeren Ange= legenheiten des Bundes" genannt und dabei angegeben, daß "dieses Bundes= direktorium" in den inneren maurerischen Angelegenheiten den Namen "höchster innerer Orient" führt. Dann heißt es: "Als solcher ist das Bundes= direktorium zugleich die Oberbehörde der altschottischen Loge unter dem Namen "altschottisches Direktorium"." Das ähnelt schon dem "alten schottischen Ritus" von Charleston. Während nun in der Grundverfassung die Aufgaben des Bundesdirektoriums auch als "höchster innerer Orient" angegeben sind, (Artikel 43 bis 48) sucht man vergebens nach den Aufgaben des "altschottischen Direktoriums". In den "Bundesgesetzen" von 1928 sind die Aufgaben noch dürftiger. Im Grundgesetz der Großen Loge von Preuken, genannt "Zur Freundschaft" Berlin 1906 ist gesperrt angegeben, daß ber Innerste Orient für sich und die inneren Oriente besondere Gesetze besitze. Ueber diese schweigt man sich aber aus.

Der Deutsche Staat und die Landesregierungen lassen sich dieses bieten, während sonst jeder Verein seine Satzungen vorzulegen hat! Oder haben die freimaurerischen Regierungen etwa an sich einen geheimen Einblick in diese Gesete, weil ihre Mitglieder zugleich Brr. der Schottenlogen sind, wie dies in Frankreich und in England und in den Vereinigten Staaten Nordsamerikas usw. Regel ist?

Der Schottensehrling und zesselle bildet den festen Unterbau des gesamten Schottenhochgradwesens. Er hat — vor der versammelten schottischen Meisterzschaft die übliche Verschwiegenheit über das ihm jemals Anvertraute gegenz

über den Brüdern der untern Stufen und den Profanen eidesstattlich zu geloben, und seine Seele zu verfluchen, falls er den Eid nicht halten sollte. Darum gelobt er ja auch (S. S. 56):

"Ich verheiße endlich alle meine Brüder, absonderlich aber meine schottischen Brüder herzinniglich zu lieben und ihnen mit Rat und Tat beizustehen, sollte es auch sein mit Verlust meiner eigenen Chre, Gutes und Blutes, so wahr mir Gott helse!"

Aber bei dem Beistandleisten bleibt die Verpflichtung des Schottenlehr-

linas nicht stehen, sondern er wird noch gefragt:

"Geloben Sie die Freimaurerei und ihre Geheimnisse, wenn es erforderlich sein sollte, mit Ihrem Leben und Ihrem Blute zu verteidigen und entweder zu siegen oder zu sterben wie auch die Gewalttätigkeiten zu rächen, die gegen dieselbe und gegen die Brüder könnten angezettelt werden?"

Diese Frage hat er mit "Ja" zu beantworten, und er tritt damit ein in die Reihe der Kämpfer für die Freimaurerei gegen alle die, die über Freimaurerei die Wahrheit sagen, denn diese Wahrheit ist wie wir noch nach freimaurerischer Sprache sehen werden, immer ein Angriff und immer eine Gewalttätigkeit in freimaurerischem Sinne: er tritt ein in die Reihen der Berschwörer gegen den Staat und das Bolk, die ihre Freiheit vor freimaurerischer Vergewaltigung schüken wollen.

Noch anders der Schottenmeister. Seine Stellung ist eine weit über die andern Brr. Maurer hinausgeschobene. Aber sie wird auch vor ihnen verhüllt.

Wir lesen da schon Näheres in Sarsena (Qu 9), noch mehr in "Hephata", einer natürlich wie "Sarsena" nach freimaurerischem Urteil "üblen Schmähschrift". Es ist tatsächlich ein gewissenhafter Bericht. Die ganze widerliche Bespikelung der unteren Grade durch die höheren wird uns dabei gezeigt.

"Schottische Meister haben das Recht, in allen Johannislogen, die ste besuchen, den Sammer zu führen, und man rat ihnen, sie mögen ihren hohen Grad ihre er= langte Mürde sorgfältig in benen von ihnen besuchten Logen verbergen'), bamit sie nicht genötigt werden, ben Sammer sofort aufzunehmen und sich über die Beamten der Loge zu stellen. Item mussen schottische Meister den Richtschotten, welche den hammer führen, die Logenpapiere abnehmen, wenn sie solche nicht unter drei Schlüsseln verwahrt halten. Dasselbe geschieht den schottischen Meistern von den Brüdern höherer Grade . . . Aber noch wichtiger wird mein Bekenntnis, daß die gepriesene Maurerei nicht so ganz die Befehle des Staates, in welchem sie gebuldet ist, erfüllt, indem der schottische Maurer die Freiheit hat, an jedem Orte, wo keine Loge ist, heimlich Loge zu halten, und daß er befugt ist, in Gegenwark eines anderen Schotten, Fremde zu Maurern aufzunehmen, ihnen den Gesellenswie auch den Meistergrad zu erteilen . . Auch kann der schottische Meister, wenn wie auch den Meistergrad zu erteilen . . . Auch kann der schottische Meister, wenn er von der schottischen Loge Konstitution besitzt, eine schottische Annahme= oder Resceptionsloge eröffnen. Wer sieht hier nicht die Möglichkeit der Bermehrung dersjenigen Logen, die bei aller Ausmerksamkeit der Behörden zu jedem beliebigen Zwed, ganz wie es den Oberen gefällt, gehildet werden können? Heimlich werden die Logen genannt, welche Schottische Meister eröffnen dürsen! Wo ist hier die höhere obrigkeitliche Genehmigung, die gesetzlich vorgeschrieben ist? Und wohl gar nur zum Schoin beachtet wird? Ihr Brr. niederer Grade, wenn Euch das soeben Gesagte noch nie zu Ohren kam, so beherzigt es, und seid auf Eurer Hut, hütet Euch vor allem, so man "heimlich" nennt. Die "heimlichen" Sünden sind die strafs harben! barsten!

<sup>1)</sup> So erscheinen z. B. die Brr. der Kapitelgrade der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland in den Johanneslogen mit dem Johannesmeisters abzeichen, in den Andreaslogen mit denen des Andreasmeisters.

"In den Räumen der Heimlichkeit gibt es ja gute Gelegenheit, die ungefärbte Freimaurerei, die zwecklose Gesellschaft mit jedem beliebigen Kleide zu vers hen, mit was immer für einer Lieblingsfarbe anzustreichen und ihr jeden willkürlichen 3weck unterzuschieben."

"Kann sich denn wohl die Brüderschaft unter den benannten Umständen von dem Verdachte frei machen, der auf sie fällt wegen Anteil an politischen Umtrieben, und ist durch das Aufnehmen, wie auch Eröffnen der heimlichen Logen nicht dem

schlimmsten Berdachte Nahrung gegeben?"

Der Verfasser des Buches möchte gern: "jede strafbare Teilnahme an dem Treiben im politischen Horizonte vom Orden wegdisputieren, wäre ihm nicht stets das schottische Meistergespenst mit seiner geheimen Loge vor die Augen getreten."

Und er fährt fort:

"Wasche sich das Häuflein der Schotten rein, wenn sie es vermögen, ich kenne es, wie stark sie sich die Hände schwarz gemacht haben."

Der Herausgeber des Werks bemerkt dazu:

"Aber diesen michtigen Punkt" — die Teilnahme am politischen Treiben — "geht offenbar der Berstorbene mit uns ums Rändchen herum und will nicht mit der Sprache heraus, vielleicht, daß auch seine Hände nicht ganz weiß blieben."

Der verstorbene Verfasser schlieft:

"Und auch in dem Falle, wenn ihre — der Schotten — Einmischung in die große Staatsmaschine" — man beachte diesen Ausdruck! — "nur zum Nutzen ders selben gelte, ist, da die Leute nicht befugt hierzu sind, jede ihrer Handlungen eine unerlaubte. Da der Orden in keinem seiner Grade die Religion oder die Wissenschaften und Künste wie auch die Staatswirtschaftslehre zu seinen Arbeitsgegenständen zu machen hat, auch nicht dazu zählen darf, was bleibt ihm also — da das Goldmachen, Jaubern, und Geisterbeschwören, das Bannen und Schätzegraben aus dem Jahrhundert vertrieben ist, — noch zu tun übrig?; was ist ihm noch Geistiges und Physisches als Zwedmöglichkeit herzustellen? Die Antwort hierauf ist die Lösung des großen Rätsels, in welchem der Zwed des Ordens stedt."

Die Antwort auf die Frage des Berfassers lautet also tatsächlich:

Nichts anderes bleibt übrig als der Zweck und der Inhalt der Tätigkeit der Schottengrade in den heimlichen Logen, somit des gesamten Ordens, die strafbare Einmischung in die große Staatsmaschine im Dienste des jüdischen Bolkes oder Jahwehs, das bleibt auch der Sinn der Hochgrade.

Darum ist auch Br. Friedrich II. König von Preußen das Bestehen von Hochgraden ängstlich verheimlicht worden. Das hindert nicht, daß gelogen wird, er habe ein Hochgradsustem geschaffen, ja, daß sogar ein Hochgradsustem nach ihm benannt wird.

Wie innig die Zusammenarbeit der Schottenmeister über die ganze Erde ist, geht daraus hervor, daß die Schottenlogen über die ganze Erde eine innig verschlungene Kette bilden. In Meisteransprachen werden die Brüder bessonders darauf hingewiesen:

"Oben finden Sie noch das Band der Freundschaft" — das goldene "Bereinisgungsband" — "dies geheiligte Zeichen des Ordens und unserer Bundesbrüder, die, wenngleich sie auf der ganzen Oberfläche zerstreut sind, doch nur eine einzige Gemeinschaft ausmachen, weil sie von einem Ursprunge sind, zu einerlei Zwecke zielen, in einerlei Geheimnisse geweiht, durch einerlei Wege geführt, nach einerlei Regel und Maße abgemessen und von einerlei Geiste beseelt werden."

Und sie schwören im zweiten ihrer vier Gelübde, die sie der Aufnahme ablegen müssen (S. S. 56):

"Allen einem schottischen Meister obliegenden Schuldigkeiten nachkommen zu wollen, bereit und willig zu sein, die Arbeit zu treiben, an welchem Orte von ihrem Architekten anbesohlen wird, und nach äußerstem Bermögen unsere Ber. zu

verteidigen, dafern ihnen eine Unterdruckung (!) bereitet ober an ihnen ausgelibt werden foll."

Das dritte Gelübde, das die Aufgaben klar festlegt, verpflichtet den Br. Hochgradmaurer noch überdies "nach äußerstem Vermögen für die Verbreistung des Ordens zu sorgen, die Freimaurerwissenschaft fortzupflanzen", wie es harmlos heißt, die untergebenen Brr. Freimaurer "zur Arbeit zu ermuntern" und "in der Maurerkunst zu unterweisen, desgleichen von allen Enden der Erde taugliche Arbeiten und Baugerätschaften zur Ausbauung des Tempels anzuschaffen."

Er gelobt:

"sich weder durch Feuer und Flamme, noch was für Unterdrückungen noch Versfolgungen abschrecken zu lassen, mit Standhaftigkeit die Einigkeit, den Zuwachs und die Ehre des Ordens zu verteidigen und dass zu streiten, wo und wenn es erfordert wird."

Das Gelübde schließt:

"Wenn ich dagegen verbreche, so willige ich ein, alle die Strafen und Begegnungen zu leiden, zu welchen ich mich selbst und freiwillig durch meine zuvor gegebene Berbindung als schottischer Meister in solchem Falle aufs neue verurteile und dieses alles, ohne daß ich es wagen dürfte, die mindeste Barmherzigkeit zu begehren. So wahr mir Gott, der höchste Architekt, helfe!"

Wosür diese eidlichen Gelübde in den Schottengraden abgelegt werden, kann kein Zweisel sein, denn in den Meisteransprachen wird die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und die Zerstreuung der Juden in grellen Farben geschildert und der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß der Tempel wieder aufgerichtet würde.

Wir wissen, daß die vier Eide des 30. Grades — des Kadoschgrades — noch weitgehender sind. (S. S. 57.) Sie sagen allen nicht freimaurerischen Gewalten, namentlich auch jedem völkischen Staat, den Kampf an:

"Unter die Füße trete ich die königliche Krone. Nicht als Symbol einer bessonderen Regierungsform, sondern als Symbol frecher, unverantwortlicher" d. h. nicht jüdischer "Macht".

Nur völlige freimaurerische Verblödung kann die Brr. Freimaurer nicht klar sehen lassen, welchen Zwecken ste dienen, falls in den Schottengraden es wirkslich noch Harmlose gibt, die den Sinn des Ganzen nicht verstehen und — solche sollen tatsächlich leben.

Die Mitglieder der Schottengrade der altpreußischen Großlogen sind politische Wertzeuge zur Erreichung der jüdischen Weltherrschaft, natürlich nicht alle. Es gibt auch dort, wie ich schon andeutete, harmlos Verblödete, die sich über das Ritual gründlich den Kopf zu zerbrechen haben. Man kann sich eines Lächelns nicht verwehren, wenn z. B. in dem Leitsaden durch die Ordenslehre der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland von Br. Otto Hieber im achten Heft, "der Grad des Ritters von Westen", zu lesen ist:

"Der Ritter von Westen erhält die letzen Handschuhe, obschon er im Kapitel keine mehr trägt. Meiner Meinung nach sollten sie hier nicht in Wegfall kommen, da gerade in diesem Grade der Kampf mit der Finsternis eine große Rolle spielt. Bei der Überreichung wird gesagt, daß wir sie "bewahren" sollen, wobei es unentsschieden bleibt, ob darunter "aufbewahren" oder "behüten" gemeint sei. Ersteres würde kaum einen Sinn haben, da wir ja schon das erste Paar Manneshandschuhe, das wir im Johannis-Lehrlingsgrad erhalten, auszubewahren haben. Es ist sehr zu wünschen, daß hier Klarheit geschaffen werde."

Andere Brüder der Schottenlogen werden damit beschäftigt, freimaurerische Geschichte zu studieren und ihre Anfänge zu ergründen und bis ins graue Altertum zu verfolgen, andere schauen immer wieder mit sehnsüchtigen Bliden nach dem "Geheimnis" aus, das ihnen die menschliche Bokendung bringen soll, aber ihnen in so unschöner Weise noch immer vorenthalten wird. Auf diese Harmlosen kommt es nicht an, sofern sie nicht die freimaurerische Berblödung weiter verbreiten helsen.

Für die Geschichte der Völker kommen die Mitglieder der roten Schottenslogen in Betracht, die in das öffentliche Leben der Völker als Werkzeuge der ihnen übergeordneten schwarzen oder geheimen Logen oder unmittelbar der "unsichtbaren Väter" eingreifen, je nachdem selbst handelnd, hemmend oder verwirrend, oder mittelbar durch vergewaltigte, in Schuld verstrickte oder betörte Profane, aber in jedem Fall, um die Ziele des jüdischen Volkes verswirklichen zu helfen. Dahin leiten sie auch die Johannislogen und beaufssichtigen, beeinflussen und bespiseln die Brr. niederer Grade, damit sie in gleicher Zielrichtung "arbeiten". Ob sie dabei bewußt oder auch nur aus freimaurerischer Suggestion heraus tätig sind, ist für die profane Welt gleich.

Das Wesen der Hochgrade und ihre politischen Absichten versinnbildlichen sich am besten durch die Schilderung der Aufnahme in eine schwarze "unsichts bare" Loge, wie sie uns auch "Hephata" beschreibt, und die nach derselben Quelle von den Schottenlogen unmittelbar zu den "Unsichtbaren Kätern" sührt. "Hephata" leitet sie mit der bei den Hochgradbrüdern üblichen Flossel ein, die ihn vor der Rache schützen soll, und schreibt dann:

"In einem Gewölbe, welches schwarz ausgeschlagen, mit Totentörsen und Gerippen behangen oder nerziert war, stand rechts und links ein Tisch. Auf dem rechts stehenden Tische stand ein Kruzifir, um welches eine Bibel, ein Koran, und ein Talmud sagen; über dem Tische sas man in einem transparenten Kelde: "In allem Mahrheit." Der Tisch zur Linken trug Pistolen. Degen und Cistnulner, die Anschrift war: "In der Hand des Meisen die setzen Heilmittel für Leib und Seele." Bei der Aufnahme unterzeichnete der Kandidat seinen Namen mit Klut, und nies manden des Bundes, keines seiner Mitglieder sernte er kennen. Die Loge war matt von einer düsteren Lampe erseuchtet, und die Anwesenden erblickte der Kandidat nur wie in einem Nebel. Sie hatten lange schwarze Mäntel um, und jeder von ihnen trua einen Dolch auf der Brust und hatte die Rechte im Busen vershorgen. Am Ende des Kreises sak ein Mann, nor welchem die Ordensalieder knieten, non denen der erste mit einer Krone und der andere mit einer Prälatenstracht geschmückt waren. Der dritte aber war in stählernem Harnisch, über welchem eine Löwenhaut hing. Zu diesem Knieenden sagte der Mann im Mantel: "Ihr habt Euern Lohn empfangen, geht und bestert Euch." Worauf sie ausstanden, sich bemütig tief beugten und sich dann entfernten."

Hierauf wurden dem Kandidaten schone Lehren über die Menschlichkeit gegeben. Dann wird fortgefahren:

"Nachdem der Aufzunehmende diese sauberen Lehren, die zuweisen noch verpestet wurden durch abnorme Zusäke, empfangen hatte, betäubte man ihn durch narkostische Dünste . . . . . — aus der Narkosc erwachend, liegt er in seinem Bett!

Mit jüdischem Innismus wurde hier das "Geheimnis" der Freimaurerei und die verbrecherischen Wege zur Verwirklichung ihrer Ziele in dem Ritual feltgelegt.

Der rechtsstehende Tisch sagt mit aller Deutlichkeit das, was heute die christgläubigen Nichtzuden immer nicht glauben wollen: Christentum und Wohammedismus sind dem Juden "jüdische Konfessionen" und haben als

solche die Aufgabe, die in der Thora und dem Talmud unverhüllte Wahrheit dem Goj in verschleierter Form aufzudrängen, darum die Worte: "In allem ist die Wahrheit." Deshalb ist auch das letzte Ziel, alle "jüdischen Konsessionen" wieder in einer einzigen jüdischen Religion, in der "liberalen, kathoslischen Kirche", zu vereinigen, wie dies auch die "Alten Pflichten" des Jahres 1723 schon deutlich ankündigen oder eine andere "positiv=christliche" Konsession zu finden.

Der Tisch zur Linken kündet, daß Kriege und Morde aller Art der Weg, und daß Gift, Kampf= und Mordwassen die Mittel sind, die Talmudwahr= heiten und die grausame blutrünstige Herrschaft der Juden über alse Völker der Erde zu verwirklichen. Das Werk "Kriegshehe und Völkermorden" bringt den Beweis dafür nur zu oft. Der "Weise", der für diese Endziele mordet und morden läßt, ist ein "Wohltäter" und "Befreier", und diejenigen, die durch Pistole, Degen und Gift umgebracht werden, werden nach den hohn= vollen Worten "an Leib und Seele geheilt."

Die drei Gestalten vor dem schwarzen "Vater" sind König, Priester und Krieger. Sie haben ahnunglos in dem vergangenen Jahrtausend der gesheimen Judenherrschaft, dem Juden gedient.

Was die Iohannissoge noch verhüllt, was in den Schottengraden nur deutslicher enthüllt wird, ist hier — in dieser schwarzen Loge kundgetan.

Was hiermit von diesen schwarzen Logen gesagt ist, gilt für die Logen der Hochgrade.

Doch die "Menschlichkeitlehren" der unsichtbaren Väter werden selbst den bis in diese Logen vorgedrungenen Schottenbrüdern noch nicht überall ohne die letzte Enthüllung gegeben.

Narkotische Dünste haben den Maurer in der Loge betäubt, der Wille wurde ihm genommen, willensgelähmt wird er der profanen Welt zurückzgegeben als ein willenloses Werkzeug in der Hand der Oberen.

Narkotischen Dünsten vergleichbar wirken die Suggestionen auf alle Maurer und dringen aus den Freimaurerlogen und anderen Logen, wie sie auch heißen mögen, ins Bolk und nehmen auch ihm das klare Denken. Sie durchdringen seine arteigene Kultur und formen gemeinsam mit den Jesuiten die gesamte öffentliche Meinung.

Die "öffentliche Meinung" wird in den Parteien und Vereinen, durch die Presse, auch durch die aus den Kirchen und den Logen ausstrahlenden Gezüchte mit allen "fulturellen" und "zivilisierten" Mitteln zielbewußt im Sinne der Judenherrschaft geleitet und beeinflußt. HochgradzBr. Köthner, der die "Judaisierung" auch der "altpreußischen" Großlogen und ihr Wirken sür das jüdische Volk in seinen vielen Schriften beteuert hat, sagt in: "Das setzte Geheimnis":

"Die Anschauungen, wie die Stimmungen des liberwiegenden Teiles der Besvölkerung jedes Landes sind stets durch geheime Weisungen und Parolen entscheis dend beeinflußt worden, welche die Freimaurer des betreffenden Landes von ihren Oberen empfingen."

Klar ist hier die politische Suggestivarbeit der Freimaurer an dem gessamten Volke zugegeben, eine Suggestivbearbeitung, die natürlich innerhalb der Freimaurerlogen aller Grade und Stufen noch in weit verstärktem Maße geübt wird. Sie wird vorbereitet durch die Art unserer christlichen Erzies

hung in der Schule. Der Jesuit bleibt in der Suggestivbearbeitung des Bolkes nicht hinter der Freimaurerei zurück.

Um die Willenslähmung zu vollenden, die schon durch die langjährige Suggestivbearbeitung vorgeschritten ist, wird der Occultismus gelehrt, auf dessen kabbalistischen Ursprung und hohe Bedeutung für das Gelingen des Werks der "unsichtbaren Väter" nicht genug hingewiesen werden kann. So sehr auch der gesunde Deutsche sich gegen die Annahme sträubt, daß der stumpssinnige Aberwitz überhaupt ernst genommen wird, muß er erkennen lernen, daß der Aberglaube die wichtigste Stütze Judas ist. (S. S. 40 u. f.)

hier muß ber hinmeis auf die Worte Karl Beises') genügen:

..... denn es ist und bleiht Tatsache, daß die ganze Kriegspolitik" — des Weltkrieges — "aus dem Geheinwirken bestimmter occulter Logen-Kreise hervorgegangen ist, die sich, um desto sicherer aus dem Hintergrunde wirken zu können, in geschicktester Weise Freimaurerlogen und zahlloser profaner Gesellschaften bedienten und noch bedienen."

Karl heise gewährt noch einen tieferen Einblid:

gewisse Obere der Jesuitenzunft noch ihre Erzbruderschaft, aus deren Sakristei sie dann das Ganze beaufsichtigen . . . . lenken und bearbeiten."

Der Occultismus ist ein besonderes, willensähmendes Gift der "unsichtbaren Bäter" oder, wie es occultistisch heißt, der "Oberen Sphären". Iude, Freimaurer, Angehörige occuster Logenkreise und Prosane nehmen es und teilen es aus.

Wie das Gift des Occultismus wirkt, zeigt als ein Beispiel für viele, die Tatsache, daß das "Medium" Annie Besant König Eduard VII. die "Initiation" des Geistes Zerubabels vorschwindelte und damit diesen König zum gefügigen Werkzeug der Pläne der "unsichtbaren Bäter" machte. Wie einst Zerubabel die Juden aus der babysonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurücksührte, so war König Eduard Werkzeug in der Hand der Juden, um den Juden wieder Jerusalem zurückzugeben und sie außerdem in ihren Weltherrschaftzielen zu fördern, was natürlich noch wichtiger war als die Heimstätte Palästina als Zentrale!

Auch der Chef des Generalstabes des Deutschen Heeres beim Kriegsbeginn 1914, General v. Moltke, stand seit vielen Jahren vor dem Weltkriege unter occultem Einfluß. Diese occulten Einflüsse werden dazu beigetragen haben, daß er überhaupt Chef des Generalstabes wurde. Sie wirkten auf ihn in den Tagen der Warneschlacht 1914, als er die Weisung zu dem unglückseigen Rückzug aus der Marneschlacht geben ließ.

Un diesen historischen Beispielen ift gezeigt, daß Occultgläubige an hervorragenden politischen Stellen besonders gut zu gebrauchen sind, da sie durch ihren Glauben an die Magielehren nichts anderes als "Besehlsautos maten" darstellen, die keinen ernstlichen Widerstand mehr aufbringen.

Das Wesen der kabbalistischen Magielehre und ihre unheimlich geisteszerstörenden Wirkungen sind ein ernstes Kapitel in dem Leben der Bölker, sie können aber in dieser Schrift keine eingehende Behandlung erfahren. Alle Zweige dieser Magielehre verfolgen das Ziel, durch ihre plumpe, sug-

<sup>1)</sup> Die große National-Mutterloge "Zu den 3 Weltkugeln" hat Karl Heise bessonders ihren Brrn. empfohlen, die anderen Großlogen in Deutschland schweigen ihn tot.

gestive Wirkung, die Tatkraft, die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Irgendeinem Zweige dieser Zauberlehren Versönlickfeit zu untergraben. erweisen sich nur zu viele anfällig, sei es auch nur, daß sie den "Prophezeihungen" der Judenpläne lauschen und sich hierdurch den Abwehrwillen schwächen oder sich durch Horostope die klare Entschlukkraft umnebeln lassen.

Die hervorragendste Zentrale der occulten Bewegung war in ganz Deutschland der Geheimorden der Rosenfreuzer, der, seit dem Mittelalter erkennbar, Anfang des 17. und Ende des 18. Jahrhunderts zurückgetreten war, dann aber wieder nach je etwa hundert Jahren auftrat. Nach den Angaben Brs. Reverchon vom März 1926 entfaltet er in Deutschland wieder eine starke Tätigkeit. Er hat seinen Sit in Hamburg und Befehlsstellen in Amsterdam und Wien und wird durch Mittel aus "amerikanischen" Gesellschaften ge-"Er sammelt die ganze spiritistische und occulte Bewegung", erzählt Br. Reverchon ausdrücklich, indem er gleichzeitig den Rosenkreuz-Orden als eine freimaurerische Organisation bezeichnet. So mar es aber auch früher.

Br. Reverchon erzählt dann noch, daß die "englische" Großloge "im Tale von Berlin<sup>1</sup>) die noch zu ihr gehörende occulte Organisation "des Großorients und souveränen Seiligtums der alten Freimaurer vom alten schottischen Memphis= und Misraimritus", also eine maurerische Zentralbehörde, unterhält.

Um die lette Jahrhundertwende breitete sich in Deutschland und Ruß= land mit diesem Großorient eng verbunden, der Ordo Templi Orientis — D. T. O. — aus. In dem Manifest der Mysteria Mystika Maxima lesen wir. daß der D. T. D. eine Körperschaft von Eingeweihten ist, in deren Sänden sich die Weisheit und Erfenntnis verschiedener Organisationen befindet, deren Unführung geringe Bedeutung für den Lefer hat, da ihre Namen und Umfang allein schon ihre freimaurerische Einstellung zeigen2).

Der D. T. D. ist die britische Sektion der Mysteria Mystika Maxima; von England her erfolgt seine Beeinflussung.

Wir stellen also die Tatsache fest, daß wir in Deutschland in dem Großorient und souveränen Seiligtum der alten Freimaurer vom alten schottischen Memphis= und Misraimritus "im Tale von Berlin", dem Rosen= freuzerorden und dem Orden Templi Orientis, drei Freimaurer= und Logen= organisationen haben, darunter eine freimaurerische Zentralbehörde von allergrößter Bedeutung, die nicht einmal den Schein engster Abhängigkeit vom Auslande vor den Brrn. meiden, wie das die bekannten Großlogen in Deutschland noch tun zu müssen glauben. Dafür hüllen sich aber die vorhergenannten Geheimorganisationen in noch undurchdringlicheres Dunkel, um desto leichter zur unmittelbaren Befehlsempfangnahme und Befehlsüber= mittlung, zur Bespitelung anderer Logen, auch in bestimmten Fällen zur

<sup>1)</sup> Im Tale von Josaphat arbeiteten einst unter judischer Aufsicht die nicht

jüdischen Handwerker das Baugerät für die Errichtung des Tempels Salomos, daher der Name "Tal" für freimaurerische Zentralbehörden.

2) Die gnostische katholische Kirche, — der Tempelorden (Tempelritter), — der Johanniterorden, — der Orden der Ritter vom heiligen Grabe, — die geheime Rirche vom heiligen Gral, — der Orden vom heiligen Gewölbe von Enoch, — der Swedenborgritus der Maurerei, — der Martinistenorden. — der Sat Bahaiorden.

Umgehung der amtlichen Logenleitungen verfügbar zu sein. Mitglieder dieser ocoulten Geheimgesellschaft sitzen auch in "gerechten" und "vollkommenen" Großlogen Deutschlands. Es greift alles ineinander ein, um die Aussührung der Absichten der unsichtbaren Väter sicherzustellen.

Nach dem Weltkriege entstanden dann im Deutschen Bolk, aufs engste mit den oben genannten occulten Logen verbunden, oder aus ihnen heraus, scheinbar im Kampse gegen die Freimaurerei, eine Anzahl anderer "Geheimen Gesellschaften" und in ihren Reihen eine große Anzahl von Vereinigungen, die sich angeblich die Pflege des Deutschtums zur Ausgabe machen, aber schließlich weiter nichts betätigen, als den gesunden Tatwillen des Deutschen Volkes in den Dienst Jahwehs zu stellen, in dem sie ihre Anhänger occult verblöden und "oersimpeln".

Solche "geheime Gesellschaften" z. B. der "Orden", für den Br. Köthner die Grundlagen zu geben hatte, stellen ihre Mitglieder voll unter occulten Einsschließen bei ihnen jedes selbständige Denken und Urteilen aus und machen sie durch den Satanismus der schwarzen Magie zu abergläubischen und willsährigen Werkzeugen Johwehs. (S. auch Abschnitt V.)

Aus diesen "geheimen Gesellschaften" heraus und anderweitig wird auch auf das Bolk theosophisch, anthroposophisch, pansophisch, ariosophisch durch Psychoanalyse, durch Lebensresorm-Bestrebungen und letzten Endes durch Astrologie eingewirkt. Meine Frau hat in ihrem Werk:

"Induciertes Irresein durch Occultlehren"

die furchtbare Auswirkung des Occultismus in all seinen Spielarten geschildert. So ist alles eng verflochten — im Dienste Jahwehs.

Das Judentum selbst bedurfte ursprünglich keiner Erfassung in besons deren Geheimorden; es genügte den "unsichtbaren Bätern", durch solche Gesheimorden die Gojimvölker in ihre Hände zu bekommen. Sie hielten den jüdischen Blutbund, d. h. das gesamte Judentum, durch das Oberrabbinat mittels Thora und Talmud und mit eigener hierauf sußender Gerichtsbarskeit über Leben und Tod straff zusammen und wirkten auf ihn durch die Kabsbalah, die für die Beherrschung dieses abergläubischen und von Dämonensfurcht durchsetzen Bolkes so besonders geeignet ist.

Nach der "Emanzipation" der Juden aber lockerte sich ihr Zusammenshalt. Die geheime Gerichtsbarkeit des Oberrabbinats verlor die verängstisgende Macht bei einem Teile der Juden. Da wurde es notwendig, die Abstrünnigen durch jüdische Geheimorden und andere jüdische Organisationen neu zu erfassen, ganz ähnlich wie die Gosimvölker. So entstand 1842 jener Orden Bne Briß. Auch andere Organisationen entstanden, in Frankreich z. B. die Alliance Israelite Universelle, die später auch nach Deutschland übergriff, wo das Berliner Tageblatt ihrer Politik diente.

Ergänzend wurden die "völkischen" Organisationen Judas geschaffen, in denen die Ostjuden stark vertreten waren. Ein ideal gefärbter Zionismus wurde nach den Weisungen der "unsichtbaren Bäter" ins Leben gerusen, und als er dann unter Herzel machtvoll genug aufgebaut war, wurde in ihm der brutale imperialistische und politisch radikale Geheimorden Bne Mosche von

Asher Ginzberg gegründet, wie es der fortgeschrittenen Machtlage des "auserwählten Volkes" entsprach. Alle diese Organisationen arbeiteten trot gelegentlicher Reibungen aufs engste zusammen.

Erstaunt fragt sich der noch selbständig denkende Mensch, wie ist es mögslich, daß nicht diese Giftmischer, die Rezepte zur Serstellung ihres Giftes, das Giftbrauen selbst und die Wirkung der Gifte schon lange erkannt sind. Wie die "unsichtbaren Bäter", so halten sich auch die untergeordneten Spießsgesellen vertarnt. In vielen okkulten Bünden kennen sie sich nicht einmal und stehen nur in Verbindung mit einem Oberen, dessen Namen sie in der Regel nie erfahren. Sie kennen auch nicht ihre gegenseitige Ausgabe, auch wenn alle auf das gleiche Ziel hinauslausen, sondern nur in soweit, als es für das ihnen aufgegebene Handeln unbedingt nötig ist und haben auch gegeneinander Schweigepslicht. Es kommt hinzu, daß es auch unter den Juden "Nichteingeweihte" gibt, hinter denen sich die "Eingeweihten" versbergen.

Das Erkennen des Juden und seiner "Arbeit"art wird dem Deutschen und anderen Nichtjuden dadurch besonders erschwert, daß sie sich nicht versgegenwärtigen, wie entgegengesetzt die jüdische Begriffswelt und Moral der ihrigen sind. Der "eingeweihte" Jude sieht List, Betrug, Ausplünderung, Word und Kriegshetze den Nichtjuden gegenüber, wenn das der Jahwehsherrschaft dient, als Pflicht gegen Jahweh an und fühlt sich stolz als Vollsstreder der Thoras und Talmudbesehle. Sie sind für ihn "sittlich berechtigt". Er hat erst dann ein "gutes Gewissen", wenn er solchen "Jahwehdienst" geswissenhaft erfüllt.

Während alle Nichtjuden, sofern sie nicht eingeweihte Hochgradber. oder oktulte Satanisten sind, bei den gleichen Untaten sich als schuldbewußte Versbrecher sühlen würden, gehen die eingeweihten Juden unter den Gozim gerade wegen ihrer Untaten in selbstgefälliger, selbstgerechter Zusriedenheit, als "ausserwähltes Volk", als "Kinder Gottes" umher. So traut der Gozischen Versbrechen am Wirtsvolk nicht zu. Die sittliche Gedankenwelt dieser Eingeweihten ist also der unseren ganz entgegengesett.

In der Gedankenwelt des eingeweihten Juden leben und arbeiten auch die nach seinem Willen Dressierten aller Lager. Besonders schwer erkennbar ist dem Prosanen ein dergestalt auftretender Br., dessen Dressur vor allem darin besteht, daß man ihm diese Begrifswelt und dieses Gewissen einimpst. Mit ganz gleicher, aufgeblasener Ehrbarteit bewegen sich diese Brr. unter den Prosanen aller Völker, obschon sie die gleichen Verbrechen wie Juden sogar noch dazu an ihren Blutsbrüdern ausüben, ohne daß diese sie jene Juden an Rassemerkwalen erkennen können.

Das Ausüben solcher Verbrechen hat naturgemäß die Zerstörung aller unserer Woral zur Voraussetzung.

"Ermüden wir also nie, die Menschen zu entsittlichen." in der Freimaurerei. Sie wirkt sich zuerst an den Brr. selbst aus. (S. S. 47 ff.)

Jur weiteren Täuschung vertarnen sie sich auch in der Sprache, wie es Berbrecher tun und empfinden zynische Freude, ein Geheimnis hinter wohlstönenden Phrasen zu verbergen. Dieses Geheimnis zu wissen, aber gönnen sie nur sich selbst und wenigen durch Verbrechen Geketteten. "Auguren-

lächeln" ergänzt die Sprache.

Wir kennen aus den politischen Ereignissen der letzten Jahre solche Worte und ihren Sinn. So heißen z. B.

ist die furchtbare Parole der "unsichtbaren Bäter" und ihrer Mitarbeiter

"Wiedergutmachen" — das Weißbluten des Deutschen Volkes durch Zahlen an den Juden.

"Polnischer Korridor" — der Raub beinahe ganz Westpreußens zu beiden Seiten der Weichsel, den über Thorn zu durchsahren, eine fünstündige Eisenbahnsahrt nötig ist.

"Willfürliche Macht", von der Br. Wilson spricht, ist eine Staatse gewalt mit eigenem Willen, die sich nicht der jüdischen Tyrannis gebeugt hat. Diese "Willfürliche Macht" galt es überall zu brechen, in Deutschland durch die Beseitigung der Monarchie.

Die berühmten "14 (!) Punkte Wilsons" und seine anderen "Punkte" sprechen eine solche Gaunersprache. Sie ist dem "Logenjargon" entnommen.

Hier gab ich eine Anwendung. — Es folgen nach diesen Beispielen von Zeitereignissen solche allgemeinen freimaurerischen Sprachgebrauchs, die die Kampse und Wesensart der Hochgradfreimaurerei noch weiter klären werden.

"Wohltat", "Wohltun", — ist jede verbrecherische Tat, vor allem jeder Krieg, jeder revolutionäre Wassenmord und einzelne Mord, die für die Verwirklichung der Judenherrschaft angezettelt werden. Darum nannte sich ja auch die Lyoner Loge, die die französische Revolution und damit den Wassenmord an dem blonden Adel Frankreichs herbeiführte, Loge der "Ritter der Wohltäter".

"Borsichtig" sein — heißt voraussehen, wer den Judenstelen gefährlich werden könnte, um ihn rechtzeitig zu versemen, den "Stein aus dem Weg zu räumen". Die Illuminaten haben in ihren Geheimssahungen deshalb angeordnet, daß jede bedeutende Persönlichkeit, die ihnen — als Schriftsteller oder Staatsmann — irgend einmal wegen ihrer Begas bung gefährlich werden könnte, rechtzeitig zu beobachten, zu bearbeiten, und wenn sie nicht willig und hörig würde, sosort zu "versemen", d. h. durch Bersteumdung "unmöglich" zu machen ist. Die Sowjetzuden werden in Geheimsbünden zur "Vorsicht" ermalznt, alle rechtzeitig zu töten, die ihnen je später gefährlich werden könnten und jedes Gefühl des Witleids dabei auszuschalten.

"Barmherzig sein" — heißt zu Ehren Jahwehs und so, daß es ihm und den Judenzielen nüglich ist, von den den Gojim geraubten Schätzen Almosen an die Beraubten geben und so Judentum und Freimaurerei mit dem Schleier der Wildtätigkeit schützend vertarnen.

"Wahrheit" — heißt "Gerechtigkeit", "Gerechtigkeit" aber heißt alles, was dem jüdischen Gesetz dient und unangenehme Nachwirkung den Verbrechen der Freimaurerei und der Juden fernhält.

"Menschen veredlung" heißt Entsittlichung der Gojim und ihre Willfährigmachung zur Mitarbeit an jüdischen Zielen gegen das arteigene Bolk.

"Menschheitziele", "Ziele ber Toleranz und Brüber-

lichkeit, der Humanität erstreben" — heißt in den Bölkern jedes Rasse-, Sippe= und Familiengefühl — jedes Artbewußtsein — jede nationale Selbständigkeit und Freiheitwillen töten und sie zu einem wehrlosen Mensschenbrei umgestalten, der sich willig dem jüdischen Bolke beugt, in dem alles andere herrscht als Brüderlichkeit und Humanität, sondern nur willenbreschende Gewalt.

Aehnlich ist es mit dem Begriff "Pacifismus", er führt über Bölkers morden hinweg, zur Entwaffnung der Bölker unter der Oberaussicht einer Exekutivgewalt, die Juda befehligt.

"Freiheit" — heißt, zügellose, schrankenlose, skrupellose Tyrannis der Levitenpriester, das Vorrecht, alles zu tun, was die jüdische Machtgier eingibt.

"Gleichheit" — heißt, die unterschiedslose, vorrechtslose, gleichmäßige Berstlavung aller Gojim unter den Juden.

"Politiktreiben" nennt sich, wenn ein Goj für das Wohl seines Gojimstaates arbeitet. Da der Jude und Freimaurer aber nur für den jüdischen Weltstaat handeln darf, fallen alle seine Taten nach dieser Gesheimsprache nicht unter den Begriff "der Politik". Sie treiben also keine Politik, wenn sie ihren Zielen dienen, ebenso wie im alten Deutschen Heere "keine Politik getrieben wurde", wenn es vaterländisch und monarchisch war. Es ist die gleiche Selbstverständlichkeit für Juden und künstliche Juden, die Gebote Jahwehs zu erfüllen und die Menschen diesen Geboten und Zielen zu unterwerfen und nicht minder, daß der "Mann mit der Löwenhaut", der Feldherr, wohl Judenkriege führen, aber nie mit dem Worte "Politik" im Sinne der Arbeit für sein Volk zu tun haben darf. Wird solche Arbeit geleistet, so ist das für den Juden und ihre Hörigen "schlechte Politik" und derzenige, der für das Volk sort, "ein schlechter Politiker".

Wir wissen jetzt, was es zu bedeuten hat, wenn ein Eingeweihter der roten Schotten- und schwarzen Logen behauptet, "er triebe keine Politik" und was es sagt, wenn ein Johannisbruder das gleiche beteuert. Der Johannisbruder soll nur gehemmt werden, für seinen Staat selbständig zu handeln, da das nicht immer dem Bauplan Jahwehs zweddienlich sein könnte. Ihn im Jahwehdienst handelnd einzusehen, kann der Jude noch nicht wagen — so wird ihn gesehrt: wir treiben keine Politik! Sagt aber uns ein einges weihter Schottenbruder, "er triebe keine Politik", so meint er das im gesheimen Sinne und will damit sagen, daß all sein geheimes und öffentliches Eingreisen in das Leben des Staates seiner Blutsbrüder nur im Sinne und für die Errichtung der jüdischen Weltherrschaft geschieht, also "keine Politik" ist.

"Keine Politik treiben" wird auch zuweilen in den schwarzen Logen durch "hohe Politik treiben" ersett. Dieser Ausdruck birgt den gleichen Sinn wie jener.

Jetzt verstehen wir auch den Doppelsinn der Worte auf dem Beschluß des Großlogentages vom Jahre 1876:

"Die Freimaurer sind verpflichtet, die Grundsätze der Freimaurerei im Leben zu betätigen."

Das "Betätigen" ist verschieden, je nachdem es von dem Johannesprole=

tariat ober von wissenden Schottenbrrn. ausgeübt wird.

Wir verstehen jett den Doppelfinn des Artifels 2 der "Alten Pflichten":

Der Freimaurer soll "der bürgerlichen Obrigkeit ein friedfertiger Untertan sein". "Wenn er sich aber gegen den Staat empört, so wird er trotzem nicht aus der Loge ausgestoßen, obwohl die lonale Brüderschaft seine Empörung desavuieren muß und sollte, um der derzeitigen Regierung keinen Anlaß zu Argwohn oder politischer — nach anderer Übersetung — staatlicher — Eisersucht zu geben."

Diese letten Worte sind ungeheuer vielsagend, das "Desavuieren" ersfolgt nur zwangsläufig. "Politisch oder staatlich eifersüchtig" kann zudem eine "derzeitige Regierung" doch nur auf eine Macht oder Geheimstaat im Staate sein, die sie sogar zu überragen drohen. Hier bekennt sich die Freismaurerei offen dazu, eine große politische Macht oder eine Geheimmacht im Staate zu sein.

Aber sie tut noch mehr. Die Freimaurerei nennt "Felonie und Empörung" keine maurerischen Bergehen, da von ihr "keine Politik" getrieben werden darf, und unterwirft sie nicht den maurerischen Strasen. Hochgradbr. Mackan, einer der angesehensten englisch=amerikanischen Logenschriftsteller, betont in seinem Handbuch des maurerischen "Rechts", daß diese "juristische Maxime" — nämlich der Schutz, den die Freimaurerei der "Felonie und Empörung" gewährt —, ausdrücklich in dem genannten Artikel der "Alten Pflichten" sanktioniert ist. Er fügt hinzu:

"Die Weisheit dieser Bestimmung leuchtet von selbst ein, wenn man bedenkt, daß, falls Hochverrat und Empörung ein maurisches Vergeben wäre, 1776 beinahe sämtliche Freimaurer der neuenglischen Kolonien aus dem Maurerorden hätten ausgestoßen werden müssen, und daß sämtliche durch die Großloge von England und Schottland ausgestellten Logenpatente (der Logen in den ausständischen Kolonien) ihre Gleichgültigkeit verloren hätten."

Doch mit einer stillen Duldung von Verrat und Empörung begnügt sich Freimaurerei nicht. Beides macht sie zu einer — "Bürgerpflicht".

Das "Bolt" oder die "Nation" der Maurer ist dabei die Gesamtheit der Juden und fünstlichen Juden, seine "Borfahren" sind die Brr. älterer Generationen, und er selbst ist ein "Sohn" Noahs oder der Witwe aus dem jüdischen Stamme Naphtali, als Hochgradmaurer, ist er aus dem Stamme Juda gebürtig.

"Daß das menschliche Geschlecht Eine Bruderkette werde, Teilend Wahrheit, Licht und Recht"

heißt der Vers, der uns das "Volk" und die "Nation" der Freimaurer schildert.

Das "Baterland" des Freimaurers spannt sich ebenso über die Erde.

"Das ist des Maurers Vaterland, Wo man sich kennt am Druck der Hand, Sich kennt am Zeichen und am Wort In Ost und West, in Süd und Nord, Wo ew'ge Glut die Scheitel drückt Und ew'ger Schnee die Berge schmückt, So weit Gott seinen Himmel spannt, Reicht unser großes Vaterland!

Mit anderen Worten: Es ist das Weltreich, wie der Jude es anstrebt. Dieses Weltreich verknüpft sich für den Juden und künstlichen Juden aber wieder mit der "Heimstätte" Palästina. Denn der gleiche Hochgradsreimaurer antswortet auf die Frage nach seinem Vaterlande nach französischen Quellen:

"Mein Baterland heißt Judäa." Das Baterland der Juden und fünstlichen Juden ist das Weltreich, das in Palästina örtlich verankert ist. Die Juden wollen eine völkische Seimat besitzen, zugleich aber in den andern Ländern herrschen. Wenn die Brr. Freimaurer in Deutschland mehrere Jahre nach dem Weltkriege begonnen haben (S. S. 15 u. f.) mit frommem Augenschlag vom "Deutschen" Baterland zu sprechen, so konnten sie es jetzt tun, weil das freie Deutsche Baterland inzwischen ein Glied des jüdischen "Baterlandes" geworden ist und heute vom Juden beherrscht wird. Vorher waren "Deutsches Vaterland" und "jüdisches Baterland" sich ausschließende Gegensätze, darum sprachen vor dem Weltfriege die Brr. in Deutschland nur vom "Baterlande" und dachten dabei an "des Maurers Baterland" in obigen Strophen. Heute können dieselben Brr. in Deutschland sich infolge des Aufgehens Deutschlands in das jüdische "Baterland" "Deutschevaterländisch" nennen, ohne dabei ihre jüdischen Gebieter zu fränken!

Das Vaterland der Juden und fünstlichen Juden, das heißt ihr "großes Vaterland" bleibt das jüdische Weltreich.

So ist "Bürgerpflicht" des Freimaurers die Pflicht, die er der von Juden geleiteten Bruderkette und diesem Weltreich, diesem "großen Vaterslande" gegenüber hat. Wie das jüdische Volk durch die Art seines "Vaterslandes" als einziges Volk dieser Erde tatsächlich eine doppelte Staatszuges Jude zufällig lebt, wobei natürlich die jüdische stets übergeordnet ist, so ist hörigkeit hat: die jüdische für Palästina und die des Staates, in dem der "Bürgerpflicht" des Freimaurers eine doppelte, als erste die Pflicht, die er dem jüdischen Weltreich gegenüber hat. Sie ist übergeordnet der "Bürgerspflicht" dem Staate und dem Volke gegenüber, dem der Br. Freimaurer zusfällig durch sein Blut angehört.

Run begreifen wir den Sinn der Worte aus der Freemasons Chronicle 1875:

"Wenn wir behaupten wollen, daß Freimaurer unter keinen Umständen gegen eine schlechte Regierung zu den Waffen greifen dürften, so würden wir ste in geswissen Fällen dazu verurteilen, ihre höchste und heiligste brüderliche Pflicht dadurch zu verletzen. Die Empörung ist in gewissen Fällen eine heilige Pflicht . . Die Lopalität für die Freiheit" — für die zügellose Freiheit der Levitenpriester — "zu wirken , drängt in Fällen dieser Art sämtliche übrigen Rücksichten in den Hintergrund."

Jede Staatsgewalt, die eine derartige "Lonalität für die Freiheit" als ihr abträglich nicht duldet, ist "despotisch oder tyrannisch" und es wird natürslich freimaurerische "Bürgerpflicht" sein, solche "Despotie" und "Tyrannei" zu stürzen. Die eben angeführte Logenzeitung schreibt:

"Ein von hohen Jdealen beseelter Freimaurer kann, ohne sich einer Ungerechtigsteit schuldig zu machen, kühn einen Schlag gegen die Tyrannei sühren und sich mit anderen verbinden, um durch Mittel, die sonst verwerslich wären, Abhilse für unserträgliche Misstände" — d. h. das Bestehen einer völkischen, eigenen Staatssewalt — "zu schaffen. Die Geschichte berichtet von zahlreichen Fällen solcher Einsgriffe durch Freimaurer."

Es handelt sich nicht immer um eine "Empörung" im offenen Kampf gegen die "Autorität". Diese ist auf allen Gebieten und mit jedem Mittel zu unterwühlen. Der Deutsche Freimaurer Findel schreibt 1885 von dieser "Bürgerpflicht" des Bruders auf dem Gebiet der Erziehung, deren Erfüllung

natürlich auch "feine Bolitik treiben" ist:

"Jeder Freimaurer, der nicht mit Blindheit geschlagen ist, wird unschwer hers aussinden, worauf unsere ernste und ausdauernde Arbeit gerichtet sein muß, nämslich auf die Zertrümmerung des Autoritätsprinzips, wie es sich in der Erziehung

und Schule unseres Boltes jur Stunde noch geltend macht."

Welcher Goj nun nicht willig ist und nicht die Berechtigung alles solchen, auf Errichtung ber Judenherrschaft und Vernichtung seines Volkes gerichteten Handelns anerkennt oder es gar aufdeckt und ihm Widerstand leistet, wer ein surchtbares Geschied von den Gojim abwehrt, der "schmäht Jahweh", der "greift in seine Weltordnung" ein. Er wird als Ablehnender zum "Unterstücker" und "Angreiser", ganz gleich, ob es sich hier um einen Einzelnen, wie mich, oder um ein ganzes Volk handelt. Diejenigen aber, die solche bestreiende Tätigkeit einzelner "unterbinden", das heißt, "ihn an Leib und Seele heilen" und arteigene Völker der Demokratie oder auch der Diktatur des Proletariats ausliesern, sind "Besteier und Weise". Die Juden, die die Weltherrschaft erringen wollen, sind immer die wider Jahwehs Gebot "Unterdrückten".

So ist denn auch Deutschland der "Angreiser im Weltkriege". Darum wurde ihm "die Schuld am Weltkriege" angedichtet, und darum soll diese Lüge nie aufgedeckt werden.

Durch die List solcher Geheimsprache wird die geheime Weltverschwörers bande eingelult in den Wahn, ihre Weltverbrechen seien unschuldiger "Abswehrkampf", und die Gojim-Völker beten ihr das nur zu oft nach.

Aber trot des durch List und Talmudmoral erzeugten "guten Gewissen", sind die Weltverschwörer und ihre Komplizen durchzittert von Angst vor der Entlarvung ihrer Verbrechen. Sie zittern vor dem Mißlingen ihrer Taten, das sie der Vergeltung der Gosim zuführt. So flüchten sie vor ihrer Angst immer wieder in den kabbalistischen Aberglauben. Er soll sie vor Wißlingen und auch besonders noch vor Strafe schützen.

Diese kurze Darstellung über die Hochgrade, ihre occulten Mitverschwörer und jüdischen Herren, sowie über ihre Gedankenwelt und Kampfart mußgenügen.

## V. Statt Tempel Salomos—Deutscher Dom

Dem Druck der nationalsozialistischen Diktatur sind im April 1933 Deutsche Großlegen gern oder ungern gefolgt, gern weil sie hossen, der ihnen durch meine Enthüllungen drohenden Bernichtung zu entgehen, die so leicht schon jetzt eine dauernde hätte werden können, wenn die nationalsozialistische Diktatur mich in der Ausstlärung des Bolkes durch ihre Maßnahmen talkrästig unterstützt hätte. Ungern solgen die Großlogen dem Druck, weil sie genötigt werden, ihren Anschluß an Richtungen zu suchen, denen sie bisher absehnend gegenübergestanden haben; aber sie solgen ihm immer mehr in klarem Erkennen, daß sie zwar Einiges auszugeben haben, daß ihnen aber die Grundlagen erhalten bleiben.

Bur Stunde, in der ich das schreibe, im Mai 1933, ist die Lage noch nicht geklärt. Ein erheblicher Teil der Großlogen Deutschlands hängt sich den Mantel anderer, von der nationalsozialistischen Diktatur bisher wenigstens in der Dessenklichkeit nicht verbotener Geheimgesellschaften um, die das gleiche Ziel wie die Freimaurerei versolgen und von mir bereits im vorangegangenen Abschnikt IV erwähnt worden sind. Sie stellen sich dem namenlosen "Orden" gleich, der, völlig occult und in seiner Lehre dem Memphis- und Misraim- Orden nahe verwandt, Jahweh oder dem großen Baumeister aller Welten der Freimaurerei durch den

"besten größten Gott" = Deus optimus maximus ersett. Sie bleiben Diener des herrschenden, blinden Gehorsam fordernden

Gottes, für den nun nicht mehr

der Tempel Salomos, sondern der göttliche D. D. M. errichtet werden soll. Aus diesem göttlichen D. D. M. ist nun der "Deutsche Dom" entstanden, da betanntlich das Wort "Deutsch" in occulter Uebertragung gleich göttlich gestellt wird und die Ansangbuchstaben der Worte Deus optimus maximus das Wort "Dom" ergeben. So ist die Vertarnung des Tempel Salomos in dem "Deutschen Dom" möglich geworden.

Dieser "beste, größte Gott" ist völlig kabbalistisch. Er wird auch mit als "höchster" oder gar mit "höchster Wille" bezeichnet, um Jahweh noch weiter und ersolgreicher zu vertarnen. Wir lesen in den "Hermetischen Briesen"

Br. Köthners:

"Geschehen soll dein Wille, wie im Himmel also so auf Erden — des "Höchsten Wille" ist "höchste Ordnung" Offenbarung — die "höchste Ordnung" aber ist die Urlichtordnung (5) und das höchste ist das Urlicht. Darum bedeutet das Höchsteldes Ordens (10) die Erfüllung des "höchsten Willens". Der "höchste Wille" aber ist vollkommen einbegriffen in den Worten: "Wie im Himmel, so auf Erden". Eingeweihte der alten Zeiten sagen dasselbe, so Hernes Trismegistos"

Dem Leser wird es zunächst auffallen, daß die Zahlen 10 und 5 hier eine gefügt sind. Es sind dies bekanntlich die kabbalistischen Zahlenwerte für die beiden erster Konsonanten I und h des Wortes Jahweh. Schon diese reine

Aeußerlichkeit zeigt die kabbalistische Gleichschaltung des "Höchstziel des Ordens" mit Iahweh und hierauf kommt es den Occultzläubigen an. Im übrigen wers den die Leser so viel Bibelkenntnis besitzen, daß sie die Uebereinstimmung des Charakters des "Höchsten" mit dem Charakter Iahwehs heraussinden. Ueberdies werden nun die "Deutschen Dombauer" flugs wieder mit den "ägyptischen Wosterien" in Verbindung gebracht, hier mit den Mosterien des Hermes Trismegistos, mährend ja auch die "Mosterien" der Freimaurerei mit ihren Hierosglyphen ägyptischen Ursprungs sein soll. Die "Deutschen Dombauer" haben also den gleichen Ursprung wie die Bauer des Tempel Salomos.

Der in Abschnitt IV erwähnte Memphist und Misraim-Orden "arbeitet" et enfalls mit "hermetischer" Runst. Die Zusammenhänge dieser freimaurerischen Großloge mit dem "Orden" sind also sehr bezeichnende. Underes weist im "Orden" auf den Rosentreuzer-Orden, anderes auf die Gnosis hin. Alles Seelent und Charakter zerstörende ist hier zu einem furchtbaren Gemisch zusammengebraut. So sinden die Freimaurer auch dort schon Bekanntes.

Um nun noch den Freimaurern die Umstellung zu erleichtern, wird die kabbalistische Symbolik, die sie von den Juden übernommen haben, auch wenn sie sich des ägyptischen Ursprungs bewußt waren, slugs zu einem arischen Beistesaut gemacht. Das geschieht ungemein einfach. Andere haben dabeischon vorgearbeitet. Wir sesen in dem gedruckten Vortrag des Br. Benkmann, Boppot,

"Bon Ludendorff über Dr. Köthner zur Deutschen Freimaurerei und zum nationalen, christlichen Orden, Friedrich der Große" nachstehendes:

"daß die Juden während der babysonischen Gefangenschaft mit den Ueberlieferungen der arischen Summerer bekannt wurden. Sie, die Juden, gaben deren Stammesgeschichte, Schrift, Wort und Deutung als ihre eigene aus, daraus erhellt, daß die gesamte mosaische Gesetzgebung, die Flammenschrift — das hebräische — auf arischer Grundlage ruhen, also unser Erbgut sind.

Jedenfalls sind die viel geschmähten Bücher Kabbala und Taro, das älteste Buch der Erde, Schriften, aus denen uns arisches Weistum entgegenleuchtet. Auf dieser Arundlage kann auch die, durch die jahrhundertelange mündliche Ueberlieserung eingetretene Entstellung durch die Juden nicht rütteln. Nur anspornen müßten sie die Berusenen, das, was in der Kabbala halb verloren, entstellt, wiedergegeben wird, in der arischen Ursorm neu zu ergründen, Freund und Feind sollten zu diesem Schlissel greisen, um das Tor auszuschließen, hinter dem sie sich sinden würden."

Als solche arische "Urform" erscheint nun der Kreis d. h. die Sonnensscheibe. Aber diese Sonnenscheibe hat einen Bunkt in der Mitte, und siehe da, solcher Kreis mit dem Bunkt ist die kabbalistische Darstellung Iahwehs und der Welt. Von diesem Punkt gehen nun auch zum Kreise rechtwinkelig auseinsandergestellte "Kraststrahlen" aus, deren Schnittpunkte mit dem Kreise die Darstellung eines Quadrates bringen, wenn diese Schnittpunkte untereinander verbunden werden. So ist dann auch das Quadrat der Freimaurerei wieder da, kurz und gut die Verbindung mit dem Judentum d. h. Jahweh ist hergesstellt. Dieses Beispiel aus der Symbolik mag genügen.

Ja es wird auch weiter gegangen, um dem Deutschen Empfinden entgegenzukommen. Wenn schon alle jüdischen Symbole "vordatiert" und arisch werden, warum soll das nicht auch mit dem Gott der Christen, Christus, geschehen. Iwar spielt Christus in der Freimaurerei gar keine Rolle, wie ich nachgewiesen habe; aber zu dem Festhalten der Deutschen an Jahweh sind alle Wege und Wittel recht. So wird denn Christus mit einer germanischen Gottesgestalt "gleichgeschaltet", und es entsteht der Christus vor Christus, der von Jahweh immer wieder zur Erlösung der Menschen auf die Erde gesandt und immer schärfer als "der Gott" hingestellt wird, um ihn zugleich mit Jahweh immer mehr gleichschalten zu können. Solches Streben ist nicht einmal neu. Es wurzelt im Gnostizismus, den Arthur Drews eine orientalische Mischreigion nennt, aus der das Christentum überhaupt entstanden sei. (Arthur Drews: "Die Entstehung des Christentums aus dem Gnostizismus", Januar 1924, verslegt bei Eugen Dietrich, Jena). Der Gnostizismus entstand lange vor unserer Zeitrechnung, das Judentum stand bei seiner Wiege Pate und sitzt sest in ihm.

Aus dem Gnostizismus wurde indeh nicht nur zur Betörung Deutscher Menschen natürlich nur rein äußerlich der "Christus vor Christus genommen, sondern was für das Wesen der Geheimen Gesellschaften wichtiger war, auch die widerliche Auslegung unerhörter Perversitäten. Durch sie sollen eingeweihte Mitglieder des von Br. Köthner geschaftenen "Ordens", in occulten Wahnvorstellungen befangen, in die "schwarze Magie" eingeführt werden, um sich zur "weihen" durchzuarbeiten, wobei aber bei ihnen so viel "Orect am Stecken" haften bleiben soll, daß die satanistischen, schwarzen Magier an den Erpresserstrippen der unsichtbaren Väter hängen bleiben und nun erst recht nach Jahwehs Besehl zu handeln haben, den diese unsichtbaren Väter vermeintzlich übermitteln.

Dieser Orden verlangt, wie ich in "Ludendorffs Volkswarte" nachgewiesen habe, noch schärferen Gehorsam, noch schärferes Schweigen, als die Freimaurerei und macht seine Mitglieder zu noch willigeren "Besehlsautomaten" der "Weisungen Ichwehs", als das in dem Wesen der Freimaurerei liegt. Die Freimaurer, die also statt am "Tempel Salomos" nunmehr an dem "Deutschen Dom" bauen, wirten sich tatsächlich noch viel gefährlicher aus als bisher.

Die Gleichschaltung der bisherigen Großlogen mit dem namenlosen "Orden" des Br. Köthners ist in diesem Augenblick noch nicht beendet.

Das Vortragsthema des Br. Benkmann, Zoppot, zeigt indes klar den Weg, den die Freimaurerei einzuschlagen hat. Er ist auch an und für sich solgerichtig. Ie mehr das Rasseerbgut im einzelnen Wenschen wach wird, um so schärfer muß es durch occulte Verblödung in den Bann geschlagen werden, damit die rasse bewußt gewordenen Deutschen sich nun doch wieder in den Dienst Iahwehs stellen, der ja nur ein Gesetztennt

Herrschaft des auserwählten jüdischen Bolkes über ihrer Art beraubte Bölker.

Einem Ziel, dem ja neben der Freimaurerei und allen Geheimgesellschaften jüdischen und christlichen Ursprungs als Propagandalehre die Christenlehre dient.

Aus der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschlandist nun

der Orden der Tempelherren

geworden. In einer öffentlichen Erklärung lesen wir, daß die Namensänderung erfolgt sei:

"Um zur alten, im 18. Jahrhundert verlassenen Tradition zurückzukehren."

Hiermit gesteht die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland zunächst ein, daß das ganze Getue, die Freimaurerei stamme von Deutschen Freimaurergilden ab und der Freimaurerschurz wäre der Schurz des Werkmaurers, eine berechnete Unwahrheit war. Der Orden der Tempelherren wurde bekanntlich 1313 vom König Phillipp IV. und Papst Clemens V. ausgelöst und der Großmeister Molan nehst anderen Ordensmitgliedern verbrannt, weil in dem Orden der Satanismus mit seinen widerlichen Perversitäten gepflegt wurde, wie er aus der Gnosis übernommen war, d. h. sein Ritual und Kult waren eine Verhöhnung driftlicher Anschauungen, namentlich der Jungfrau Maria und voll von widerlichen Obszönitäten. Schon der Name des Ordens besagt, daß er in dem Dienst des Tempels Sasomos stand, einen anderen Tempel gibt es in dem christlichen Glauben nicht. In diesen Dienst stellt sich nun durch seinen Namen auch der jezige Deutschchristliche Orden der Tempelherren, da er bewußt an die verlassene Tradition anknüpft. Da der Orden völlig kabbakistisch eingestellt ist, ergeben sich die Jusammenhänge mit dem Judentum von selbst. Daß mosaischen Juden die Ausammenhänge mit dem Judentum von selbst. Die Ausnahme getauster Juden ist zulässig. Aber auch abgesehen hiervon kommt es ja gar nicht darauf an, ob ein Jude "offiziell" Mitglied werden darf oder nicht, sondern der Beist ist von Bedeutung, der aus dem Orden spricht und das ist nun mal der Geist, der schon dem Orden der Tempelherren charakteristisch war.1)

Aus der "Großen nationalen Mutterloge zu den Drei Weltkugeln" ist

Der nationale christliche Orden Friedrich der Große geworden. Wie er die "Gleichschaltung" auffaßt geht aus nachstehendem Schreiben einer seiner Tochterlogen hervor:

> "Nationaler dristlicher Orden, Friedrich der Große" "St. Iohannisloge Charlotte zu den 3 Relten, Or. .: Meiningen.

Jett: Nationaler hristlicher Orden Friedrich der Groke, Ordensgruppe Meiningen.

Meiningen, den 20. April 1933,

Lieber Br.

Um Mittwodz, dem 12. d. M., hat eine Meisterversammlung stattgefunden, zu der fast sämiliche in Meiningen wohnenden Brr. erschienen waren. Die Bersammlung hatte besondere Bedeutung durch die Behandlung der Ereignisse der vorausgegangenen Bon Berlin mar am gleichen Tage (12. d. M.) ein Schreiben einegangen, in vem das Bundes direktorium folgende Mitteilung macht. Um Freitag, 7. Alpril, hat der Landesgroßmeister der seitherigen Gr. Landesl. der Frmr. von Deutschland eine Unterredung mit Herrn Minister Göring gehabt, in der nach Mitteilung des Br. von Keeringen (G. Q. Q.) der Kerr Minister die Aleuherung getan hat: "In einem national sozialistischen Staat saschistischen Gepräges ist kein Raum für Freimaurer." Die G. &. Q. hat aus dieser Erklärung die Folgerung gezogen, daß sie zu existieren aufgehört habe und fortsahre unter dem Namen "Deutschchriftlicher Orden der Tempelherren". hieraus ergebe sich die Forderung, alle Beziehungen zu anderen Freimaurerlogen, also auch zu unserer Großen Nationalmutterloge, zu lösen. Es ist bedauerlich, daß der Große meister der G. E. von dieser Unterredung, die er allein mit Minister Göring gesicht hat, unserem Bundesdirektorium nicht sosort Mitteilung gemacht und unseren Großmeister so der Möglichkeit beraubt hat, in dieser wicktigen Frage am Sonntag, 9. d. M., bei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung in Berlin Beschlüsse sassen zu lassen.

Bezüglich der nationalsozialistischen Forderungen schreibt das Bundesdirektorium:

Wir missen, daß die Nationalsozialisten solgende Forderung erheben:

1. Berschwinden der Börter "Freimaurer" und "Loge",

2. Löfung aller internationalen Beziehungen,

3. Grundfat ber Deutschstämmigkeit der Mitglieder,

4. Fortfall des Geheimnisses und der alttestamentlichen Bestandteile des Rituals. Unsere Brr. wissen, daß es internationale Bindungen bei uns nicht gibt und die Deutsch-

1) In dem Ordensblatt des deutschechristlichen Ordensblatt, 1/33, das ich beim Korrekturlesen zugesandt erhalte, tritt der Orden der Tempelherren für Hermann Wirth, den Verkinder des arlichen Christus vor Christus ein, auch wenn es eine Versbeugung vor dem jüdischen Christus "Iesus" ist. stämmigkeit bei uns Grundsat ist, so daß die Punkte 2 und 3 dieser Forderung schon nicht für uns in Frage kommen. Die eine Forderung hat unsere Loge bereits erfüllt durch den Beschluß, den bisherigen Gesamtnamen unseres Bundes umzuändern in:

"Nationaler driftlicher Orden Friedrich der Große."

Die erwähnte Unterredung mit einem nationalsozialistischen Führer hat inzwischen am Mittwoch, 12. d. M., stattgefunden. Sie hatte den hauptsächlichen Zweck, Gewiß-heit zu erhalten, ob ein Berbot der Loge, bezw. der Nachsolgevereinigung beabsichtigt sei. Dies scheint nach dem Bericht des Bundesdirektoriums (Großordensrats) nicht der Fall zu sein, sonst wäre diese Tatsache dem nationalsozialistischen Gewährsmann, mit dem die Unterredung gepflogen wurde, bekannt. Der Herr Reichskanzler soll sich die

Entscheidung über die Freimaurerfrage selbst vorbehalten haben.

Das Bundesdirektorium hat unsere Umbenennung und den inneren Umbau den Reichsministern Dr. Frid und Dr. Goebbels sowie der NSDAB, mitgeteilt und die Ordensobermeister angewiesen, in regelmäßigen wöchentlichen Zusammenkünsten die Brr. der einzelnen Ordensgruppen von allen wichtigen Entscheidungen in Kenntnis zu seben. Wir bitten daher alle unsere Brr., an jedem Sonnabend zu den üblichen Zusammenkünsten im Freundschaftsraum zu erscheinen, um über die Ereignisse auf dem Lausenden gehalten werden zu können.

Das Bundesdirektorium (Großordensrat) schreibt weiter: "Die Umbenennung unserer Großloge auf den neuen Namen und die neue Verfassung bedingen für unsere

Tochterloge nunmehr folgende sofortige Magnahmen:

"1. Wir sind keine Freimaurer mehr. Das ist jedem Außenstehenden von jedem Ordensbruder zu sagen.

Wir möchten noch hinzufügen, daß, um kein falsches Bild austommen zu lassen, daran die Austlärung zu knüpsen ist, daß unsere deutsche dyristliche Frmei, stets vaterländisch im besten Sinne gewesen ist, und daß die leider ja nicht gesetzlich geschützten Bezeichnungen "Freimaurerei" und "Loge" nur gestrichen werden, um Berwechslungen mit international gerichteten Gruppen, die sich ebenfalls "Freimaurer" und "Logen" nennen, vorzubeugen

- 2. Das Geheimnis braucht nicht mehr gewahrt zu werden. 1) Unter Aufgabe des Geheimnisses verstehen wir nicht, daß Außenstehende ohne Auswahl zu unseren Arbeiten hinzugezogen werden, sondern daß zunächst nur maßgebende Barteis oder Staatssunktionäre Einsicht in unsere Rituale erhalten und an Alrbeiten teilnehmen können. Im übrigen überlassen wir es dem Lakt unserer Ordensbrüder, wie weit sie Außenstehende über unser Brauchtum unterrichten wollen.
- 8. Die Alenderungen in den Ritualen der vier ersten Stufen bestehen vorläusig darin, daß einzelne alttestamentliche Bezeichnungen durch deutsche Wörter ersett werden
- 4. In der Meisterlegende heißt es statt "Tempel": "Der deutsche Dom" und beißt statt "Hiram": "Der Baumeister".

5. Die Arbeiten in IV bis VII können weitergeben.

6. Sämtliche Ordensgruppen haben sofort im Namen ihrer Ordensbrüder, die noch Mitglieder des Vereins deutscher Freimaurer sind, diese Mitgliedschaft aufzugeben

Soweit die Zuschrift unseres Bundesdirektoriums. Wir glauben, daß alle unsere Brr. den getroffenen Llenderungen zustimmen können. Wir hoffen und dürsen auch annehmen, daß die Reichsregierung unserem Orden zustimmen, unsere Arbeiten in den vorgeschlagenen Formen genehmigen und uns ihren Schutz angedeihen lassen wird. Damit müssen dann auch die Beschränkungen der NSDAB. in Bezug auf die Frmeisallen und den Weg freimachen für diejenigen Brüder, die sich ihr oder einer ihrer Bereinigungen anschließen wollen. Wir bitten alle unsere Brr., unserem Bunde auch in seiner neuen Gestalt die Treue zu halten. Gerade in der gegenwärtigen Zeit ist es

<sup>1)</sup> Sind ja von mir lange enthülltl Q.

mehr denn je Pflicht eines seben Brs., durch sestes Zusammenhalten und Betätigung der in unserem Bunde immer gepflegten Gesinnung der Auhenwelt zu zeigen, daß wir in vorderster Linie mit allen denen stehen, denen das Wohl des Vaterlandes, das Wohl des Volksganzen oberstes Gebot ist. Wir rechnen daher auch auf Ihre Unterstühung und bitten Sie, wie bisher, in unserer Kette mitzuarbeiten an der sittlichen Erneuerung und dem Wiederausbau unseres geliebten deutschen Vaterlandes.

Mit treudeutschen brdrl. Grüßen Ihr gez. Mohr, Ordensobermeifter. gez. Kalbfleißen (?), Ordensoberschriftführer "

In dem Schreiben der Großen National-Mutterloge wird Punkt 3 noch näher erläutert, es heißt:

"Die Aenderungen in den Ritualen der ersten Stusen bestehen vorläufig darin, daß gestrichen werden: Tubalkain, Schiboleth Akazia. Die Worte Jakin, Boas, W. B. Ichovah werden dis auf Widerruf ersetzt durch: Licht, Volk, Er lebt im Sohne. Glaube.

Biffer 4 spricht richtig vom "Tempel Salomos".

Außerdem enthält das Schreiben noch die Bunkte 7 und 8:

"7. Wir bitten die gel. Ordensmeister oder deren Stellvertreter, sich sosort mit den leitenden nationalsozialistischen Funktionären ihres Wohnsites in Verbindung zu sehen, um ihnen unter Vorweisung beiliegender Briefe mitzuteilen, daß wir nicht mehr Freim aurer sind. Zur Unterstützung dieser Behauptung (Hervorhebung von mir) senden wir so rasch wie möglich die umgeänderten Satzungen.

8. Wir bitten die Vorstände unserer Ortsgruppen, sosort in die Brüfung der

Deutschstämmiskeit ihrer Mitglieder im Sinne der NSDAB. einzutreten."

Klar ist aus diesem Schreiben ersichtlich, wie wenig durchgreisend die "Umschaltung" der Freimaurerei ist, wie sie noch einen weiten Weg einzuschlagen hat. um wirklich zum "Deutschen Dombau" zu kommen, wie ihn der "Orden" betreibt. Immerhin ist nicht zu verkennen, daß für echte Brr. Freimaurer aber auch schon die getrossenen Maßnahmen einschneidend sind, da sie bekanntlich an ihrem Ritual nichts ändern dürsen, ohne besürchten zu missen, daß ihr Bau einstürzt. Wie die Große Nationale Mutterloge "Zu den Drei Weltsugeln" selbst diese Umschaltung ansieht, geht ja daraus hervor, daß sie in Zisser 7. von einer Behauptung ansieht, geht ja daraus hervor, daß sie in Zisser 7. von einer Behauptung ansieht, geht ja daraus hervor, daß sie in Zisser, daß die Mitglieder des Deutschchristlichen Ordens nun keine Freimaurer mehr wären, woraus denn die Brr. Freimaurer entnehmen werden, daß sie eben nach wie vor waschechte Freimaurer sind. Sie verstehen solche Freimaurer-Sprache.

Banz entsprechend, wie die drei genannten Großlogen haben sich auch die anderen Großlogen Deutschlands "umgeschaltet".

Soist aus der Großloge "Zur Freundschaft"
der "Deutschaftliche Orden zur Freundschaft",
aus der Großen Landes loge von Sachsen
der Deutschchristliche Orden Sachsen,
aus der Darmstädter Großloge zur Eintracht
der Bruderbund zur Eintracht geworden.
Die Großloge "Zur Sonne" = Banreuth ist in die
"Gesellschaft zur Pflege Deutscher Rustur"

und die eklektische Mutterloge in Frankfurt a. M. in die

<sup>1)</sup> M. B. heißt Mac Benac u. das immer schon "er lebt im Sohne".

aufgegangen.

Ueber die Großloge in Hamburg liegen nähere Nachrichten noch nicht vor.1)

Die Großloge zur Bruderkette soll in den Deutschchristlichen Orden Sachsen ausgegangen sein.

Auch die auf Seite 55 genannten freimaurerischen Gebilde sind in diesem Gleichschaltungbestreben nicht zurückgeblieben. Sie haben sich ganz christlich eingestellt, d. h. sie wollen den Juden nicht mehr aufnehmen. Im übrigen hält ja das Christentum die Brr. Freimaurer auch unter Jahweh sest; denn Jahweh ist nun einmal der Gott der Juden und Christen.

In den meisten Staaten der Erde steht die Freimaurerei in vollster Blüte und betätigt das von mir geschilderte Ritual. In Deutschland befindet sie sich zu einem Uebergang. Sie slüchtet zum Teil in andere Form. Die Schottenlogen bestehen unangetastet. Auch Iohannislogen arbeiten weiter.

Auch aus dem Schlupswinkel, in dem sich jest die Freimaurer verkriechen, müssen sie hinausgestöbert werden. Der Kamps gegen die Freimaurerei darf daher nicht ruhen. Er ist auf sämtliche geheimen Gesellschaften und alle die Bereine auszudehnen, die die occuste Verblödung des Volkes betreiben.

Bisher hat die nationalsoziakistische Diktatur die Freimaurerei noch nicht verbrten, erst recht nicht die geheimen Gesellschaften, erst recht nicht den occulten Seelenschädigern das Handwerk gelegt. Natürlich wären Berbote eine wessentliche Hilfe. Aber Verbote ohne Ausklärung des Volkes über das Wesen der Freimaurerei, der geheimen Gesellschaften und der Gesahren der Seele durch Occultismus jeder Art, beginnend mit der Astrologie, wären ein Schlag in's Wosser. Das hat die Geschichte erwiesen, darum bleibt die Volksaustlärung so wie wir sie betrieben haben ein wichtiger Dienst am Volk im Rahmen unseres großen und gewaltigen Freiheitkampses.

Bas ich im vorliegenden Werke, in "Ariegsheße und Völkermorden", in "Schändliche Geheimnisse der Hochgrade", in "Welttrieg droht auf Deutschem Beden", gesagt habe, und meine Frau in "Der Trug der Astrologie" und in "Induciertes Irresein durch Occultsehren" gesagt hat, behält Ewigkeitwerte. Auch wenn ein Volk glaubt, es hätte die Gesahren überwunden, so bleibt es doch immer, jedenfalls auf unendlich lange Jahre hinaus den gleichen Gesahren unterworsen. Immer wieder werden volksvernichtende Kräfte am Werke sein, den Selbsterhaltungwillen des Volkes zu schwächen und nicht davor zurückschen, unter betrügerischen Vorstellungen und vermeintlichem Anrusen des Selbsterhaltungwillens doch den Tatwillen zur Vernichtung der Selbsterhaltung des Volkes auszubieten.

<sup>1)</sup> Wir behalten uns vor, durch Einlagen in das Werk, die Angaben zu vervollständigen. — Der **Verlag**.

## Quellennachweis

- 1. Die Bibel.
- 2. Entdedtes Judentum, von Johann Andrea Eisenmenger. Gedruckt zu Königsberg in Preußen im Jahre 1711.
- 3. Das Deutsche Judentum. Seine Parteien und Organisationen. Eine Sammelschrift. Berlin—München 1919. Berlag der neuen jüdischen Monatshefte.
- 4. Die Elemente der Kabbalah, 2 Bände, erläutert von Dr. Erich Bischoff, Berlin W 30, 1914, Hermann Bars dorf Verlag.
- 5. Die Kabbalah, Einführung in die jüdische Mystik und Geheimwissenschaft, von Dr. Erich Bischoff. Leipzig 1923. Theodor Griebens Verlag.
- 6. Die geheimen oder Mysterien-Gesellschaften der alten Heidenkirche von Eduard Emil Eckert = Schaffhausen. Verlag der Friedr. Hurter'schen Buchhandlung 1860. (Siehe auch Nr. 10 und 11.)

## Freimaurerische Schriften.

- 7. Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurer Brüderschaft, mitgeteilt und bearbeitet von Karl Christian Friedrich Krause. 2. Auflage, 2 Bände. Dresden 1820/21 in der Arnoldschen Buchhandlung.
- 8. Ritual und Aufdeckung der Freimaurerei pp. sowie eine Darstellung des an William Morgan wegen Enthüllung der Geheimnisse der Mausterei begangenen Menschenraubes und Mordes. Aus englischen Schriften gezogen von einem Freunde des Lichtes. Leipzig 1838. In Kommission bei Leopold Michelsen.
- 9. Sarsena, oder der vollkommene Baumeister. Leipzig 1851. F. A. Brochaus.
- 10. Der Freimaurerorden in seiner wahren Bedeutung, d. h. als ein Weltorden, in dem und mittels dessen. . . . ein Geheimbund die Revolution . . . sowie die Zerstörung des Eigentums, der Stände und
  Innungen zum Zwecke einer theokratisch-sozialen Ordensrepublik, seit
  drei Jahrhunderten vorbereitet, vollführt und geleitet hat. In zwei
  Schriften den sächsischen Kriminalgerichten und der Ständeversammlung nachzewiesen aus der Geschichte, aus den Statuten und den Bekenntnissen des Ordens in seinen Geheimschriften zur Motivierung des
  damit verbundenen Antrages auf Ausliedung des Ordens. Von Advokat
  Eduard Emil Eckert, Dresden 1852, im Selbstverlag des Verfassers.
- 11. Magazin der Beweisführung für Verurteilung des Freimaurerordens als Ausgangspunkt aller Zerstörungstätigkeit . . . mittels List, Verrat und Gewalt, von Aldvokat Eduard Emil Eckert, 2. Heft. 2. Aufslage. Regensburg 1875.
- 12. Ueber den Zwed der Maurerei, dargestellt aus den alten Landmarken. Verlag von Br. Eduard Max. Röth. Franksurt am Main 1832.

- 13. Allgemeines Hendbuch der Freimaurerei. 2. Auflage von Lennings Encyklopaedie der Freimaurerei. 3 Bde. Leipzig 1863. F. A. Brockshaus und 3. Auflage, 2 Bde. Leipzig 1901. Max Hesses Verlag.
- 14. O. van Dalens Kalender für Freimaurer, Statistisches Jahrbuch für 1926 bis 29. Verlag Br. Bruno Zechel.
- 15. Grundgesetz des unter dem besonderen allerhöchsten Schutz Seiner Königslichen Hoheit des Großherzogs von Hessen und bei Rhein stehenden Freimaurerbundes Zur Eintracht, nebst Anhang. Gießen 1873, Druck von Br. Wilhelm Keller.
- 16. Grundgesetz des eklektischen Freimaurerbundes aus dem Jahre 1845 mit Anlagen A und B.
- 17. Gesethuch der Loge zur Freundschaft im Cirkel Berlin. Manustript für Brd. der Loge. Berlin 1901. Wilhelm Gronaus Buchdruckerei, Schönesberg=Berlin.
- 18. Grundverfassung des Bundes der Fr. Mr. der Großen National-Mutter-Loge der Preußischen Staaten, genannt zu den drei Weltkugeln zu Berlin. Nach der Revision vom Jahre 1873.
- 19. Statuten desselben Bundes 1873.
- 20. Bundesgesetze der Großen National-Mutter-Loge "Zu den drei Welttugeln." Als Handschrift gedruckt für Br. Freimaurer, Berlin 1918 und 1928.
- 21. Handbuch für die Brüder der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Eine Uebersicht ihrer Einrichtungen. Als Handschrift für Frmr. gedruckt. VI. Ausgabe. Berlin 1912.
- 22. Versuch einer Darstellung des Positiven inneren Freimaurer-Rechtes. Im Auftrage des Vereins Deutscher Freimaurer bearbeitet von Br. von Groddeck und Br. O. Henne Am-Rhyn. Mit einer historischen Einsleitung von Br. Dr. Merzdorf. Handschrift nur für Br. Fr. Wir. Leipzig. Verlag von J. G. Findel 1877.
- 23. Was sind die Freimaurer und was wollen sie? Ein Wort zur Wehr und Lehr über Ursprung, Wesen, Bedeutung und Ziele der Freimaurerei. Von einem Br. Freimaurer. 4. Umarbeitung. 10. Auflage. 21. bis 25. Tausend. Vermehrt durch einen Anhang: Was sind Odd-Fellow-Brüder und was wollen sie? Von Herm. Desterwiz, Lissa i. P. Friedrich Ebbeckes Verlag 1906.
- 24. Verschiedene Katechismen von Br. Robert Fischer. Manustript nur für Brüder gedruckt. Leipzig, pp. Druck und Verlag von Br. Bruno Zechel.
- 25. Leitfaden durch die Ordenslehre der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland in den verschiedenen Graden vom Kapitelmeister Br. Otto Hieber. Berlin SW 68, während und nach dem Weltkriege. Druck und Verlag von Bundes=Br. E. S. Mittler und Sohn:
  - 1. Heft: Was dem fremden Suchenden vor seiner Aufnahme in den Freimaurer-Orden zu wissen ist.
  - 2. Seft: Der Johannis-Lehrlingsgrad.
  - 3. Heft: Der Johannis-Gesellengrad.
  - 4. Heft: Der Johannis-Meistergrad.
  - 5. Heft: Der Andreas=Lehrlings=Gesellengrad.
  - 6. heft: Der Andreas-Meistergrad.

- 26. Gebrauchtum der Johannisloge. Zehn Instruktionen von Br. Hermann Gloede, als Handschrift für BBr. Lehrlinge gedruckt, Berlin 1901. Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königliche Hofbuchhandlung.
  - 1. Bändchen: Ritualien und Arbeitsteppich der Johannislehrlinge.
  - 2. Bändchen: Ritualien und Arbeitsteppich der Johannismits brüder (Gesellen)).
  - 3. Bändchen: Ritualien und Arbeitsteppich der Johannismeister.
- 27. Berschiedene freimaurerische Zeitschriften der altpreußischen und humanitären Großlogen in Deutschland.
- 28. Die Entente-Freimaurerei und der Weltkrieg von Karl Heise. Basel 1920. Ernst Finkh Verlag.
- 29. Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik, vom Nationalrat Dr. Friedrich Wichtl. 8. Auflage. München 1921. J. F. Lehmanns Verlag.
- 30. Auf den Pfaden der internationalen Freimaurerei. Sonderabdruck aus dem Mecklenburger Logenblatt. 46. Jahrgang.
- 31. Dr. Ludwig Mueffelmann, Die italienische Freimaurerei und ihr Wirken für die Teilnahme Italiens am Kriege. Handschrift nur für Freismaurer. Verlegt 1915 bei Alfred Unger, Berlin C 2.
- 32. Wilhelm Marten, Freimaurerei und Goldene Internationale, ein Beistrag zur Zeitgeschichte 1917.
- 33. Handbuch für Odd-Fellows von Alexander Lotthammer, Leipzig. Verlag von Theodor Leibing. 1907.
- 34. Freimaurerdenkschrift. Als Geheimschrift gedruckt zur Gratisverteilung in 15 einzelnen Denkschriften. Gerichtet an Deutsche regierende Fürsten. Aus dem Beginn der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts von Didler.
- 35. Symbolik der Mysterienbünde von August Hornesser. Niels Kampmann Berlag, Heidelberg.
- 36. Die Elemente Deutscher Kultur, von Renatus Ram Dr. Köthner Aus der Bücherei des Deutschen Dom und andere Schriften des Herrn Köthner und zahlreiche andere Schriften von Br. Köthner.

## Schriften von Richtfreimaurern.

- 37. Rache und Hilfe der Freimaurer. Nach ihren eigenen Geständnissen. Paderborn 1880. Druck und Verlag der Junfermannschen Buchhandslung.
- 38. Geheimnisse der Freimaurerei, Paderborn 1884. Druck und Berlag der Junfermannschen Buchhandlung.
- 39. Freimaurerei eine politische Macht von O. Graved. IV. Aufl. Berlin 1926. Druck und Verlag von E. Brueckmann, Berlin SW 68.
- 40. Ritualmord, Judentum und Freimaurerei von Erich Rudolf. 1927. Verslag für völkische Aufklärung, Berlin SW 68.
- 41. Für Gott und Vaterland! Ein Weckruf an das christliche Volk zum Kampfe gegen die Weltmacht der Freimaurerei. Von Pater Albuin O. C. Mit Erlaubnis der Ordensoberen . . . . R. Oberholzers Buchstruckerei, Uznach 1915.
- 42. Was treiben die Freimaurer? Dietrich von Oerzen. 4. Auflage. Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.
- 43. "Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren von Erich Ludendorff. 51—60 000. Ludendorffs Volkswarte Verlag, München.





Haleorden des Logenmeisters der Andreaslogen

Borderseite: Der Deutsche lebend auf das Schächt-(Andrecis)-Rreut genagelt; auf seiner Bruft das Christenkreut Rückseite: Das kabbatistische Jelovasiegel mit der hebraischen Jebova-Inschrift